

### Wunder an Tatkraft

Der 9. April, das war ein Tag, an dem wir alle wieder unmittelbar die Größe unserer Zeit spürten. Mit Biltzesschnelle trug der Rundfunk die Kunde von dem kühnen Handein des Führers durch die Welt.

Mehrtach hatte England Im Norden die Neutralität verletzi. Minensperren waren gelegt, die Landung selner Truppen vorbereitet, um Dänemark und Norwegen in den Krieg zu ziehen. Da, in letzter Stunde, wurden alle Pläne vereiteit. Dänemark wurde von unseren Truppen besetzt und begab sich in den Schutz des Deutschen Reiches. In der gleichen kurzen Zeit gelang es der deutschen Kriegsmarine gemeinsom mit der Luftwaffe und Wehrmacht, alle wesentlichen Punkte Norwegens zu besetzen.

Wunder an Tatkraft wurden in Jenen Tagen volibracht, Unvergeßlich wird. der Kampf der deutschen Zerstörer vor Narvik gegen vielfache englische Uebermacht bleiben, und unvergeßlich werden die kühnen Angriffe deutscher Bomber auf Kreuzer und Transporter, die Leistungen deutscher Gebirgsläger in verschneitem, unwegsamem Gelände sein.

Heeresbericht auf Heeresbericht das unaufhaltsame Vordringen der deutschen Truppen, zeigt die Schlagkraft unserer Flieger, den Angriffsgelst unserer Marino.

Als England erkannte, daß es sich wieder einmal verrechnet hatte, setzte die gewohnte Greuelpropaganda ein. Die knappen, sachlichen Formulierungen, die Ribbestrop an die Weltöffentlichkeit sichtete, und die umfassenden Dokumente, die so offenkundig Englands Plane umreißen, zeigten, welches Spiel England mit den Neutralen treibt,

Englands Haß kennt keine Grenzen mehr. Seine Beteuerungen, daß dieser Krieg nur Hitler und der Partel gelte, sind in Vergessenheit gerâten. Die offiziellen Außerungen, daß dieser Krieg gegen das deutsche Volk geführt werde, häufen sich.

Sie können uns nicht erschüttem, unser Wille zum Sieg ist unbezwingbar. Das Ergebnis der Metallspende und vor allem auch der umfassende Einsatz aller Kräfte für das Kriegshilfswerk- des deutschen Volkes haben erst jetzt wieder bewiesen, wie stark und geschlossen die Heimat in diesem uns aufgezwungenen Kriege steht.

### Weltere Aktivierung der Arbeit



in einem Aufruf hat der Führer die Teilnahme der gesamten deutschen Jugend am Reichssportwettkampf der Hitler-Jugend am 25. und 26 Mai gefordert. Gerade im Kriege darf die körperliche Ertüchtigung der Jugend nicht vernachlässigt werden. Auch untere Mädel werden sich an dieser Leistungsschau der deutschen Jugend im stärksten Maße beteiligen, in Lauf, Sprung und Wurf werden sie, nach Altersstufen getrennt, ihre Kräfte messen. Die Sleger erhalten die Siegernadel des Reichssportwettkampfes, die siegreichen Mannschaften eine Urkunde des Führers. Wie bei allen sportlichen Veranstaltungen der Hitler-Jugend kommt es

auch hier nicht so sehr auf Einzelleistungen an, wie auf die Leistung

der Gemeinschaft.

Bei der Erlassung von Altmaterial wird die Hitler-Jugend in Zukunft stärker als bisher eingesetzt. Mädel und Jungmädel werden die Sammfung in den einzelnen Haushalten ankündigen, während Hitlerjungen und Pimple einige Tage später das Altmaterial abholen. Auf diese Weise haben die Haustrauen Zelt, die in Frage kommenden Sachen zusammenzusuchen, so daß eine vollkommene Erfassung alles Altmaterials möglich ist.

### Was wir im MAI bringen!

| Frohe Arbeit hinter dem Westwalf                       |
|--------------------------------------------------------|
| Rund um Dietfurt im Worthogan :                        |
| Der große Track                                        |
| Als Bole-Kreuz-Schwester an der Front                  |
| Bei den Deutschen in der Slowskei                      |
| Versammlungen der Jugand-Bekenntuls und Appell         |
| Musketler Melater                                      |
| Ein Kriegekind ist angekommen                          |
| Wir gehen auf Mottenjagd                               |
| Gut angezogen — auch in diesem Sommer                  |
| Kielne Ratschläge                                      |
| Bel den Soldaten zu Gest                               |
| Yolk                                                   |
| Nur elne Briefmarke                                    |
| Bel der Hausleuerwehr                                  |
| Gesunde Jugend wehrhaft Volk                           |
| Horr Pfelfer kauft Zigarren                            |
| Als die deutschen Truppen durch Flensburg martchierten |
| Aus Pappe, Tusche und Besenstielen                     |
| Kleine praktische Dinge für Feldpostpäckchen           |
| Spiele und Staffeln für Sommertage                     |
| Strolflichter                                          |
| Unsera Blicher                                         |
|                                                        |

HaupischsRifeRerie: Hilde Monske, Reichsjugendführung, Berlin Will, Kurfüretenstr. 51 Verlag, Anzeigen- und Vertriebsebtellung: Hannover, Georgetraße 15

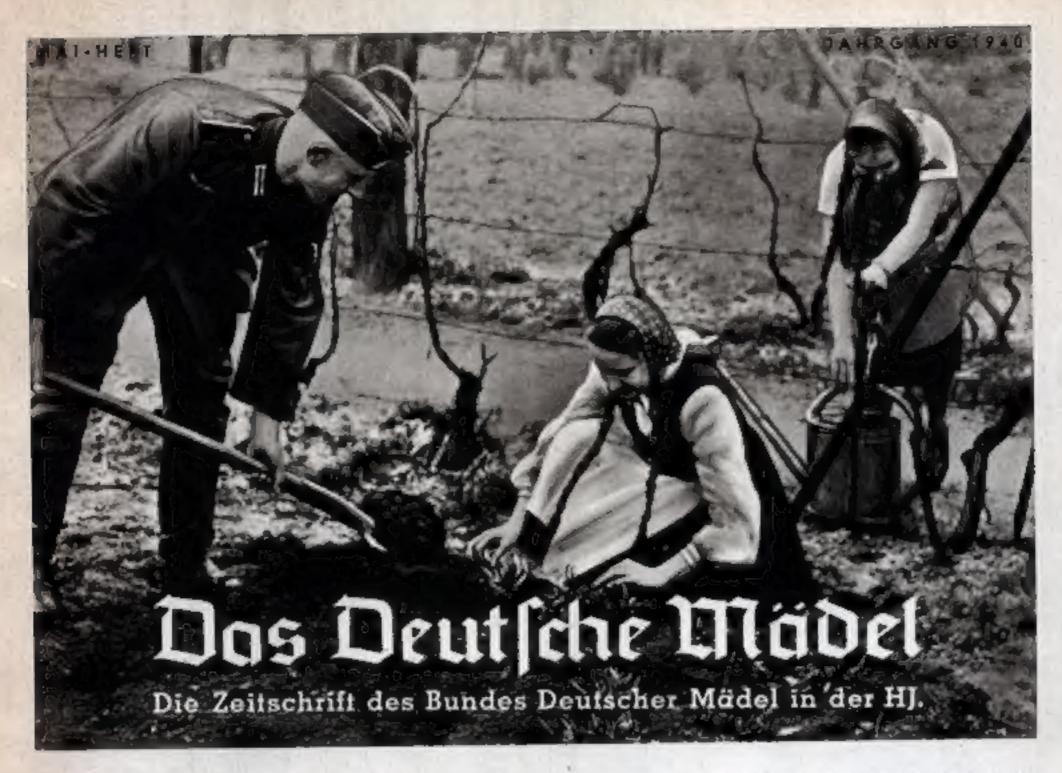



Aluf den hangen der hardt liegt Frühlingssonne, erste marme Frühlingssonne nach einem unendlich langen, katten Binter. Sie trintt die letten Spuren der Regenzeit auf, die großen Wasserlachen, preichelt die Ate, daß die Anospen dider und bider werden, wedt die Gräser und Blumen, lodt die Bienen ins Freie und läht die Bögel singen.

Die Menichen ichauen fich froh und befreit um und gehen bann an ihre Arbeit, bie Bauern auf die Felber und die Winzer in die Weinberge. Es gibt viel zu richten in den wenigen Bochen, die ber lange Winter der Frühjahrsbeftellung gelasien hat, um der kommenden Frucht den Weg zu bereiten.

Mehr benn je gilt es, bie Rrafte bes

Bobens auszunuhen, um ben Ertrag zu fleigern, alles zu tun, um eine reiche Ernte zu ermöglichen. Alle Sanbe greifen zu, wo es not tut und wo Siffe fehlt.

Die gang alten Binger mit dem langen weihen Barten, die sonft im Frühjahr nur einen Gang durch die Gemartung machten, um fich von dem Stand der Felder zu überzeugen und fich an ihrem Befit zu erfreuen, die die Wingerte entlangspazierten und überdachten, od wohl ein gutes Beinfahr zu erwarten sei, fie legen den Stod weg, der fie auf dem desschaften Rundgang begleiten sollte, und greifen wieder zur Sade, um dem Untraut zu Leibe zu rüden und sonftige nühliche Arbeit zu verrichten.

Die Bauerinnen |chaffen noch flinter, fie muffen Manner und Anechte erfeben, Die unter ben Baffen fteben . . . Dann ift ba noch bie Jugend, die Jungen und Dabel, bie im Beroft icon fo tuctig bei ber Ernie halfen und bie auch jest mieber jupaden, fomeit es ihre Beit erlaubt. Und nicht julest tommen bie Golbaten, Die im Dorf einquartiert find, Die nach Wochen anftrengenden Dienftes an ber Front, im Bunter ober im Borgelande fich hier nun etwas verfcnaufen tonnen. Sie tommen aus Sachien und Schwaben, von ber Rordiee und aus ber Oftmart und lernen nun die Bfalg tennen, bas Land und bie Meniden. Gie freuen fich an ber Sconheit ber Landicaft und ber Jahreszeit, an den blühenden Danbelund Bfirficbaumen, und fie lernen bie Meniden ichagen, bie felt Jahrhunberten bier an ber Grenge figen.

Da liegen in einem Dörschen an ber Weinstraße Ostmärfer im Quartier. Einer von ihnen ist Gartenbaulehrer. Aus Linz oder Wien oder Salzburg; ein netter Mann, der sich mit seinen Wirts-leuten ausgezeichnet versteht und der sich's nicht nehmen läht, in seiner Freisett bei der Garten, und Feldbestellung zu helfen. Bald ift es so, daß unter seiner sachtundigen Leitung die Arbeit angepadt wird.

Ratürlich verstand man schon immer allerlet von Gartenarbeit im Dorse. Jede Bäuerin hielt etwas auf ihren Gemüleund Obstgarten, pflanzte ihren Salat, Rohl und die Bohnen und Erbsen. Auch für Blumen war immer noch Play, von den Stiefmütterchen und Primeln im Frühling bis zu den letzten Sonnenblumen und Aftern im herbst.

Aber so ein Gartenbausehrer versteht es boch noch bester. Das gibt auch die ftolgeste Bäuerin neiblos zu. Frühbeete hat er mit seinen Goldaten angelegt, in benen schon im März alles so üppig gebieh, daß es eine Pracht war. Als noch tein anderer daran dachte, hatte er ichon frische Radieschen und Salat und bot den vorbeitommenden Bäuerlnnen schmunzelnd eine Kosprobe an . . . Und seine Goldaten, die zuerst ganz im geheimen manchmal über die "langweitige Buddelei" geschimpft hatten, sind nun selbst mit Feuereiser bei der Sache und

arbeiten, ale wolle jeber von ihnen ein gelernter Gartner werben . . .

Ratürlich wollen bei biefem allgemeinen fröhlichen Werten auch die BDR.-Rädel nicht zurücktehen. Sie haben im letten heimabend mit ihrer Führerin besprochen, das sie die Instandsehung sämtlicher Gärten in die hand nehmen und darüber hinaus soweit wie möglich noch auf dem Feld mitschaffen wollen.

Sang felbstverftanblich peben fie eines Rachmittage im Garten ber Bitme Lehnert in ber Untergaste. Sie binben bie



Das Aufbinden der Reben in den Weinbergen ist eine Frühlingsarbeit, die jedes Pfälser Mädel kennt und verrichtet.

Schon wachsen in den Frühbesten die Radiesthen, und der erste grüne Salat wird nun each in Kürne gut sein. Kopftücher um und die Schützen vor, greifen zu hade und Spaten und machen fich ans Wert. Was glaubt ihr, wie ichnell so ein Garten von sechzig Meter Länge hergerichtet ift, wenn zehn ober zwölf Näbel darin schaffen! Während die einen noch mit dem Umgraben und Rechen beschäftigt find, haben andere ichon die ersten Beete abgeteilt, Galatund Krautpflanzen eingesett.

Man muß babei vieles beachten und wissen; und es ift gut, bah Jachseute babet find, die in allem schnell Bescheib



Ein dicker Ballen Erde muß beim Umpflanzen en den Wurseln bielben, sonet wachsen die Pflanzen zu schwer an.

fagen. Der herr Gartenbauinspektor im felbgrauen Rod hat die Jade ausgezogen und die Armel hochgekrempelt und ist überall, wo man ihn braucht. Her sagt er, daß die Pflänzchen in gleichmäßigem Abstand gesetzt werden müssen, der zum späteren Wachstum genügend Spielraum läht, dort gibt er Anweisung, wie die Rosen zu beschneiden und die himberren zu säubern find.

Die Bitwe Lehnert steht neben ihm, und ihr gemutliches Gesicht glänzt vor lauter Freude, wie ste steht, dah ihr Garten im Au so icon wird wie lange Zeit nicht mehr.

Auch in ben Weinbergen und auf ben Felbern gibt es ein gemeinsames Schafe fen. Die Reben milfen geschnitten, am

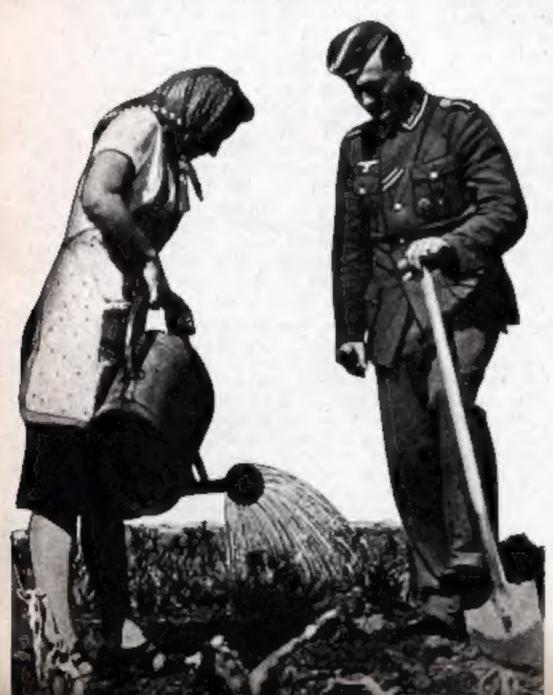

Nur immer töchtig gießen! das ist mit des Wichtigste bei der Gärtnerei und wird von den Soldaten beschtet.

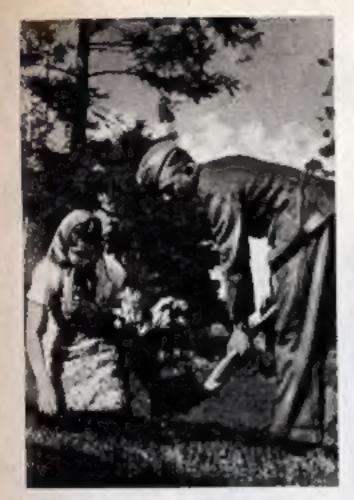

Auch ein pear' neue Blumen werden in Witten Lehnerte kleinen Vorgerten gezegt.

gebunden, gelefen und geräumt merben. Die Obftbaume beburfen bejonderer Bilege.

So geht es Rachmittag für Rachmittag. Rach Dienstichlut vertauschen die Goldaten bas Gewehr mit dem Spaten aber ber hade und ziehen zusammen mit den Mädeln von hof zu hof. Es gibt viel luftige Unterhaltung dabei. Ein frobes Lieb oder gegenseitiges Auslachen über die verschiedene Sprache und die oft gang andersartigen Ausdrücke für das gleiche Ding.

Ein fo einheitliches, gepflegtes und factundig angelegtes Geficht haben bie Garten im Dorf noch nie getragen wie nach biefer Frühjahrsbestellung, als die Mädel und Frauen bes Dorfes gemeinsam mit ben Golbaten bie Arbeit vertichteten. Erifa huber.

Ein Ableger wird zur Erinnerung an diese frahe Frühjehreurbeit mitgenommen.



Dor der zwingenden Gebhe der gemeinfamen Aufgabe wollen wir zufammenwachsen als ein neuer deutscher Stamm, der tapferste und treueste auf Grenzwacht im Often. Die Erfüllung dieser Pflicht beginnt in unserem Werking.

### Rund um Dietfurt im Warthegau

AUS DER ARBEIT EINES UNTERGAUES

Der Autobus von Gnefen befördert jest um die Mittagszeit fast nur Jungen und Mädel, die von der Schule nach Sause sahren. Aberall mohnen fle in den Dörfern, durch die wir tommen, und in den meitverstreuten Sofen, die von tletnem Baumgruppen umgeben abseits ber Landstraße liegen,

3ife, bie Untergauführerin aus Dietfurt, tennt all biefe Jungen und Mabel. Das ift ein frohliches Berichten und Ergablen im Wagen, mahrend wir gemächlich burch bas weite Land fahren.

"Lohbuid", tuft ber Autobusfahrer, und wir klettern aus bem Bagen, mit uns beiga und Rlaus, die Geschwifter aus bem Baltenland. Belga ift Jungmädelführerin in dem Dorf Geebrild, ihr und ihrer Jungmädelschaft gilt unser Besuch. Aber zuerst millen wir auf ihrem hof und bei ihren Eltern vorsprechen. Das iaht fie fich nicht nehmen. Go siben wir um ben großen Familientisch im neuen heim der Baltensamilte.

Beicht ift ber Unfang für feine Diefer Sieblerfamilien. 3mar haben die Bolen, benen ber Sof gehorte, alles Reben unb llegen laffen, fo bag bie Rudwanberer bie volltommen eingerichtele Bohnung, ben größten Teil bes Biebs, ja logar ben Sofbund beim Gingug porfanden. Aber bie Wohnung ift geichmadles, primitio und unglaublich verwohnt, bas Bieh minberwertig und vermabrloft, bie Birt. daftsgebäube nabe am Ginfallen. "Es wirb eine ungeheure Arbeit machen, bis wir alles in Sous haben", meint ber Bauer. "Aber bann - 480 Morgen Canb und guter Band - wir merben icon butchtommen."

Schon jest ift bas Rötigfte geschaftt. Bell leuchtet bas frifce Bolg ber neuen Stalltüren und bes Softores. Das Bieh mut vor allem versorgt sein. Die Bequemlichtett bes Menschen tann bis zulest warten. Und boch fangt die Bäuerin bereits an zu rechnen: "Eine neue Lapete für die Wohnstube — vielleicht schaffen wir es boch noch in biesem Sommer. "

Etwa 15 Jungmabel muftern mit großen Mugen ben fremben Besuch. Sehr schen und jaghaft tommen bie Antworten auf bie Frage, was sie benn an ihren Seimnachmittagen schon alles getrieben haben. Bom Jührer haben sie gehört und von Sermann Göring — ja. Lieber? Doch, bie haben sie auch gelernt, zu Führers Geburtstag, als die Jehnjährigen auf-

genommen wurden. Und bann haben fie gellbt, wie man antritt und grüht . . . "Bein", sagt Ilfe, die Untergauführerin, und nickt ihren schlichternen Jungmäbeln zu; und dann fängt fle selbst an zu erzählen: von den Wiesen, die nun grün werden, und von den Geen, die auftauen, und was dort alles an Tieren schwimmt und hüpft und frabbelt. Ja, da wissen die Jungmädel auch Bescheid. Sie tennen Schmetterlinge, Käser und Ameisen und erzählen von Fischen und Fröschen.

"Babt ihr auch ichon am Beimnachmittag gefpielt? Bielleicht "In bem Walbe fteht ein Saus" ober "Alle Bogel fliegen" ober "Test fahr'n wir übern Beel" — Alles wird gleich an Ort und Stelle ausprechiert.

Sie find mit ganger Begeifterung bet ber Sache, Diefe Kinder bes Wartheganes; benn fie find in bittereenften Jahren aufgewachien, in benen felten jemand Zeit fand, mit ihnen frohlich gut fein. Go find fie gludlich über jebes bifchen Freude.

Spat abenbe treffen wir in Dietfurt ein. Der gange Drt liegt icon in tiefem Chlaf. Borfichtig ftolpern wir Uber bie Solgbobien ber neu erbauten Brude. Die alte hatten bie Bolen gefprengt - als ab ber burd bie Stadt fliegenbe Bad pon einigen Metern Breite für bie beutiden Truppen ein Dinbernis fein tonnte. Dann fteben wir por bem "Erften Soiel" bet Stadt. Es ift Aberbelegt, Ebenjo bas sweite. Etwas ratios feben wir une an. Sollegild meint bie Untergauführerin fury entichloffen: "Run fragen wir eben in ber Molterei an." Die Molterel gehört ben Eltern Brunhilds, eines Dietfurter BDR.-Mabels, "Jest mitten in ber Radt?" Wir find faft erichroden über blefe Bumutung. Aber 3ffe fagt gang einfach: "Go etwas tommt hier ofter por, und unfere Dlütter belfen uns immer." - "Unfere Mutter", muß ich benten, als wir une wieflich nach turger Bett in ben gafiligen Betten ber Molferet ausftreden tonnen. Much bie anbere Mutter von bem Baltenhof heute nachmittag tommt mir in ben Ginn. Bas mare unfere Aufbauarbeit im Diten ohne unfere Dutter?

"Alfo Sie fahren nach Lettow. Bot. bed. Ich gebe Ihnen ein Schreiben an hauptmann Raphler mit. Dort wird fich bestimmt ein Rabellager einrichten laffen." So hatte ber Areisleiter uns gesagt, als wir ihn wegen unserer Sommerlager um Rat fragten. Und num stehen wir nor dem ehemaligen Schloß eines polnischen Grafen. Die Gegend ist ichön, der Parl wunderbar, ein See gleich in det Rähe — aber der Schlohbau!! Ein vierediger Würfel mit einer grünen Kuppel als Krönung — man dentt unwillfürlich an eine Sonagoge — ader auch an eine riefige Raffeemühle.

Schmunzelnd führt uns hauptmann Rankler, der deutsche Treuhander dieses Riesenbestiges, durch sein Reich. Bon der pruntvollen runden Festhalle bis zu den winkligen Gängen, von den Jimmern in scharlachtot, rosa und einem aufdringslichen Blaugrün bis zur muffig riechenden Hauskapelle zeigt sich hier eine Unsammlung von Geschmadlosigseit, vor der wir reichsdeutschen Dlädel einsach fassungslos sind. Die Boltsdeutschen aber wissen Bescheid: "Was wollt ihr, so ist ein nun einmal bei den Polen."

Bu unferer Beruhigung muffen unfere Jungmadel nicht in biefem Schlof mobnen; fie fommen in das Gaftehaus, das mit vielen tleinen Jimmern und einem großen Ehraum geradezu geschaffen für ein Lager ift.

"Eigentlich", meint ber hauptmann bes Rundgangen, "gehöre ich ja gar nicht hierher, sondern in die Kolonien." Und auf unsere erstaunten Gesichter hin etgählt er, daß er drüben in Afrika eine Farm habe. Gerade als er auf Urlaub in Deutschland war, wurde er vom Krieg überrascht. Da er ja nun doch nicht zurück tonnte und keine Lust hatte, untätig berumzusigen, stellte er sich sür den Ansbau im Often zur Verfügung. Das erzählt er uns so einfach, als ob es die selbstversständlichste Sache der Welt wäre.

"Brima", fagt eine von uns, und 31fe ftrahit über bas gange Geficht. Bielleicht bentt fie baran, was ihre Jungmädel für Augen machen, wenn dlefer Mann ihnen erzählt.

Areus und quer burch den Untergan geht unfere Fahrt. In jebem Dorf, in jeber tleinen Stadt haiten wir an. "Die BDM. Führerin?", und icon tommt trgenbmo ein Dabel um Die Ede gefligt, grußt vergnugt bie Untergauführerin unb ergablt von ber Arbeit. Es wird tuchtig jugepadt, alle Dabel find auf bem Boften. In Mliburgund entfteht gerabe ein neues B3. Beim. Jungen und Mabel finb eifrig beim Gineichten; fon im ber nachften Boche foll es fertig fein. In Blibe. ris haben bie Jungmabel am vorlgen Conntag ein großes Frühlingsfingen gemacht. Die gange Stadt hat jugebort, und alle maren begeiftert, wie icon es gemefen fel. In Jannowit haben Jungen und Dabel gujammen Lieber geubt. Bufallig ift ber Bannführer porbeigetommen und hat gleich noch mit thnen Schulung gehalten . . . Und ein reicher Rühlenbefiger bai 200 RR. jur Beichaffung von Dienftfleidung für ben BDM. geftiftet . . .

So hat jebe Führerin etwas Gutes zu berichten. Alle helfen zusammen: Hitler-Jugend und BDM., Bevöllerung und Behörden. Das ift es, was die Arbeit bet aller Mühe so erfreulich und ergiebig macht.

Suje Harms.



Still und fraunend hatten wir um Barbara geselfen, die aus dem Often zu uns zurüdgetommen war. Bierzehn Wochen war fie dort oben gewesen, vierzehn lange Wochen als Selferin in den Lagern der Wolhyniendeutschen, die im härtesten Winter den Ruf des Führers gehört und die nun der Schut der beutschen Seimat ausgenommen hatte.

Richt genug hatte Barbara uns bavon erzählen können, und nun waren wir mit ihr in diese Musstellung gegangen. Ein Maun, ein Zeichner, der schon die Front des Weltkrieges miterlebte und für uns seitgehalten bat, war zugleich mit dem Ruf des Führers an die Deutschen im Often zu ihnen nach Wolhynten gefahren.



Ihren Tred hat er bann mligemacht, blefen Jug in bas Reich, ber größer als bie Bölferwanberung war. Er ift auf ihren fleinen Bauernwagen, bie nur bunne Jeltplane schühten, mit ihnen ihren weiten Weg gesahren . . . Und bann hat er gezeichnet, in ber bittersten Rälte, abends am Lagerfeuer, Tage hinburch auf ben schwantenben Wagen.

Langjam gehen wir von Bild zu Bild; wir feben bie langen Kolonnen der versichneiten, mit uraltem bäuerlichen Haustrat belabenen Wagen, die abendliche Raft und den Aufbruch am nächtlichen Sammelplat, die H.Posten in ihren weiten suflangen Ränteln, die Ankunft im erften Lager — endlich in Deutschland!

Bor allem aber sehen wir die Menichen, die diejen Tred aller Unbill, allem Eis und Schnee zum Arog unternahmen, prachtvolle harte Bauerntöpfe, zähe, tüchtige Frauen, Milter mit feinen klaren Gesichtern. — Dit sicheren Strichen hat Otto Engelhard. Apffhäuser sie fest-gehalten.

Bor zweihundert, oft vor vierhundert Jahren schon find ihre Ahnen hinaus in den Often gezogen. Roch heute heißen sie so wie sie: der Bauer Joses Jatt, dessen Ahn aus der Pfalz stammt, der Hauländer Michael Ludwig, die vielen jungen Mütter mit ihren Kindern, die Bäuerin mit dem seinen, innigen Gesicht, deren Bäter einmal aus dem Böhmerwald tamen, das aschblonde Mädel, die Urgrohmutter mit ihren Enkeln und Ur-

Wagen suf Wegen, eine endlose Reihe -so ziehen die Wolhyniendeutschen, voller Freude und Stolz, dem Reich entgegen.



Harte Entschlossenheit und Kraft sprechen aus diesem Bauernkopf.

Des Lager ist erreicht — nun hat Deutschland eie aufgenommen.





Tage hindurch geht der Treck durch endlose verschneite Weiten des Ostens.

enteln, - die Gute einer mabrhaft beutichen Ahnfrau fpricht aus ihrem alten, Maren Geficht.

Ehrfürchtig fteben wir vor diefen Bilbern. Etwas von bem unerhittlichen Millen, dem Glauben und ber Rraft, ber blefe vollsbeutichen Menichen wieder heim in bas Reich führte, rührt uns aus ihren Zügen an.

"Bet oft 30 Grad Kälte haben viele von ihnen mehrere Rächte im Freien jugebracht, zwei Tage hindurch hat ein Kind von noch nicht einem Jahr nur aufgetautes Schneewasser zu trinfen bestommen — und doch find alle gesund in unserem Lager angesommen", erzählt uns Barbara. "Und immer haben sie gern

von brüben ergählt, von ihrem hof, ihrem Land. Bielleicht oft schweren herzens boch immer bedingungslos und freudig haben fie es bestellt und wohlverwahrt zurüdgelassen, um nun hier im Relch, im weuen deutschen Often einer größeren Aufgabe zu dienen."

Sa lebensnah, so lebhaft sprechend find biese Bilber. Mit vielen Gebanken trennen wir uns von ihnen; sind fie doch Spiegel einer geschichtlichen Spoche, die mir Rabel jest miterleben bürsen. Bielleicht mögen wir einmal die Größe unserer Zeit über den Alltag vergessen — in dieser stillen Stunde, hier vor diesen Zeichnungen hat sie zu uns gessprochen. Rargot Cantom.



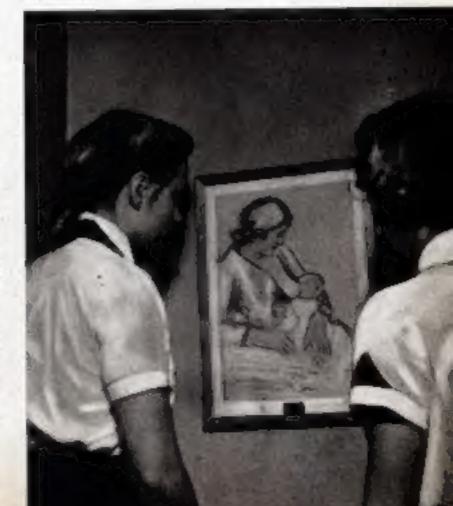

## flle Kotkreuz-Schwester

"In diesen ersten Tagen ist so ungeheuer viel auf uns eingestürmt. Je maber wir dem Rampigebiet tamen, desto häufiger gab es Aufenthalte. Stredenweise wurden wir im Autobus mit Mannschaften transportlert.

Da begegneten uns zwilchen ben Rolannen ber Truppen auch Santiatsmannichaften mit mehreren Krankenwagen und allem Jubehör. Es gab ein herzliches Grühen von den Rottreuz-Helfern zu unserer Schwefterngruppe.

Rach einer Racht in einem im Bau befindlichen Arbeitsdienstlager nahe der
ehemaligen Grenze, find wir Schwestern
bann getrennt worden. Bier von uns
famen in ein Kriegslazarett und
Schwester Ruth und ich in das Jeldlazarett G."

### Im Jelbingareit

"Unseze Antunft und die ersten Eindrücke werden wir, glaube ich, nie vergessen. Bon ben Arzten wurden wir mit großer Freude empfangen, benn die Santtätsleute kamen kaum zu pflegerischen Arbeiten; im Operationssaal war Tag und Nacht gearbeitet worden. Aber ftell Dir bitte nicht einen Saal vor, wie Du ihn etwa aus modernen Krankenhäusern gewöhnt dift.

Man wuhte taum, wo zuerft anfangen. Wieviel mußte erft eingerichtet werben! Fliegendes Waller, warmes Waller und manche anderen Dinge, die für uns unentbehrlich sind, waren unvorftellbaret Luzus. Das erste warme Waller, das wir brauchten, haben wir im Rachbarhaus tegutriert,

Run klappt die Berforgung ichon, wenn es auch manchen Gang über ben hof oder die Straße toftet. Schwester Ruth ift gleich dem Berbandezimmer zugeteilt worden, ich den Stationen. Sie find in bet großen Turnhalle und in zwei Stodwerten untergebracht.

Es gibt ja zu helfen noch und noch, und bie Aufnahme von seiten ber Arzie ist tührend. Das benachbarte haus ist inzwischen gang requiriert worden und wurde sofort mit Betten ausgestattet, weil Besehl tam, das Lazarett auf zweihundert Betten zu erweitern. Es werden also recht arbeitsreiche Tage tommen ..."

#### Bir maren beim Sufree

"Bit hatten die erste Arlegswoche hinter uns. Eine Boche schwerer Arbeit, aber auch großen Erlebens. Die ersten Berwundelentransports famen ju uns. Schon zu Beginn der Woche hörten wir, das der Führer in unserem Ort wellte. Wir hatten alle den großen Bunsch, ihn sehen zu barfen; doch ließ uns unsere Arbeit feine Zeit.

Wir waren Tag und Racht beanfprucht, und gerne hatten wir noch mehr Sande gehabt, die überall gufaffen konnten. Die Erzte bes Führerhauptquartiers halfen uns. Dann, eines Tages, ba hatten wir noch unfer ichonftes Erlebnis. In einer freien Stunde machten wir uns auf ben Weg zum Führerhauptquartier. Leiber trafen wir beim erften Male ben Jührer nicht an, aber wir sollten es gegen Abend noch einmal versuchen.

Wie froh gingen wir hin! Der Zührer war ba, er tam uns entgegen, gab jeber einzelnen bie hand und sprach ungefähr eine Biertelftunde zu uns über die Ereignisse der erften Ariegstage. Bir Schwestern standen im Arets um ihn herum und waren sehr bewegt von dem Ersebten und dem, was uns der Jührer gesagt hatte. Er gab uns zum Abschied noch einmal die hand und sah jede einzelne dabei sest an. Wir werden diesen Blid, der für uns gleichzeitig ein stilles Gelöbnis war, nie im Leben pergessen."

#### Bermunbete ergählen

"Run haben wir wohl bie arbeitereichften Tage hinter uns. Gestern tam Befehl, bah das Lagarett aufgelöft werben folle. Run haben wir nut noch jehn Berwundete hier, die aber auch icon transportfähig find und morgen abgeholt werben.

Ein gang junger Solbat ift dabel, ein Flieger, der, wie er uns erzählt, von den Bolen zur Rotlandung gezwungen wurde. Er hatte zwei Belnichuffe; sein Raschinengewehr war zerstört; der Rotor des Flugzeuges brannte. Er hatte nur noch seine Pistole, um sich gegebenenfalls zu verteldigen oder selbst zu töten, um nicht das Schickal so vieler deutscher Soldaten zu erleiden, die von den Polen mistandelt wurden.

Da holperte eine Malchine feiner Rette neben ihm heran, die fein Riebergeben beobachtet batte. Die Kameraden holten ihn herans. Bevor er bann bas Bewuhtsein verlor, sah er noch den Sauptmann einige Schüsse gegen die bereits heranstürmende felndliche Infanterie abgeben, dann rollte die Roschine auch schon los— in sehter Minute! Sie ift trop des schiechten Geländes gut vom Boben abgesommen und hat uns den Berwundeten hier eingeliefert.

Es werben fo unglaubliche Wunder an Tapfertelt und Ramerabichaft vollbracht, bas horen wir immer wieber in ben Ergablungen unferer Solbaten."

#### Wieber im Mutabus

"Auf dem Wege in das neue Lazarett . . . Doch diesmal geht es burch Rampigebiet, ehemaliges Rampigebiet muh man wohl sagen. Unvorstellbar sind die langen Kolonnen Gesangener, die uns begegnen.

In einem Ort, in bem wir einen halben Tag Aufenthalt hatten, haben wir im Gefangenenlager geholfen, Berbande zu erneuern. Schwefter Ruth teilte Effen aus. Wenn unfere Deutschen bei ben Bolen auch fo behandelt würden, tonnien wit beruhigt fein.

Als wir weiterfuhren, begegneten uns Banger und lange Rolonnen von Gepadwagen und Arbeitsdlenft. Auf den Felbern wurde fon wieber gearbeitet . . ."

### Bei den Deutschen in

Bang gewih gabe es heute wieder viel Berspätung, meinen die Leute im Jug . . . Auch nicht schlecht — solange es Tag ift, steht man etwas, und da der Jug langjam sahren muh, entdedt man manches, was einem sonft entgangen wäre.

hier ein Bauernhaus, das aus dem Schwarzwald zu frammen scheint, und da plöglich wieder, mitten in der Ebene, ein Ziehbrunnen, gerade als kühre der Jug durch weite ungartiche Felder.

Das Abteil ift voll bis auf ben letten Plat. Wie Grohbauern sien bie Männer und Frauen in ihren Schaspelzen ba und plaudern. Wir muffen natürlich auch erzählen, und mellt find Leute im Jug, die beutsch sprechen und versteben und sich nun als Dolmetscher betätigen. Ja so, Deutsche find das Wer die bahin vor sich hingeböst hat, betrachtet uns aufmerklam, und bald find wir in hundert Gespräche verwickelt, aus denen immer wieder die Hochachtung vor allem, was beutich ist, spricht,

36 muß babet an eine fleine Gefcichie benten, bie une bie Mabelführerin in ber Canbesjugenbführung Gregburg ergablie, und bie fo bezeichnenb für bie Saltung ber Deutschen in ber Glowafel ift, daß ich fie ergablen muh: "Wir hatten gu Saufe nichtroftenbe Dieffer, die aus Deutschland flammten. Ste maten icon und glangend, und wir Rinber bejahen fte mit Stols. Aber unjete Mutter mußte mohl eine foledte Marte ermifct haben, Jebenfalls ergablte fie eines Tages am Abendbrottifc, bie Deffer rofteten. Wir Rinber prangen alle jugleich auf: "Unmöglich, wie tonnen bleje Meffer roften, wo fle boch aus Deutschland finb!" Gar uns mar es unfahlich, bag eimas aus Deutschland nicht gut, orbentlich und vor allem ehrlich fein tonnte."

Ja, fo ift bas brüben bet ben Deutschen. Was vom Relch tommt, bas muß in Ordenung sein. Für sie bedeutet bas Reich nicht etwa ein Stüd Land, was ba irgendwo liegt, und zu dem man nicht gestangen könnte, nein, die Bäter und Brüder und die großen Räbel tommen ja ben Sommer über nach Deutschland und arbeiten hier beim Bauern und in den Fabriten, und die Jungmädel können es kaum erwarten, auch groß zu sein, um einmal selbst hinüber ins Reich sabren zu dürsen.

Auf dem Wege zur Weide.







## Jügend-APPELL

das Engelandlied, grüßen den Führer aus begeistertem Herzen mit dem Steg-Hetl, mit den Liedern ber Ration und straffen fich noch einmal wieder, wenn die Fahnen der Jugend Grobbeutichlands aus dem Saal getragen werden. —

So war es in Effen und Duffeldorf, in Fiensburg und Beuthen, in Münker und in Wilhelmshaven. So war es überall im Reich auf ben Bersammlungen bet Jugend, ble in diesen Wochen Sundertstausende von Jungen und Mäbeln verseinten. Ueber alsem frand ber Slaube an Deutschlands Sieg.

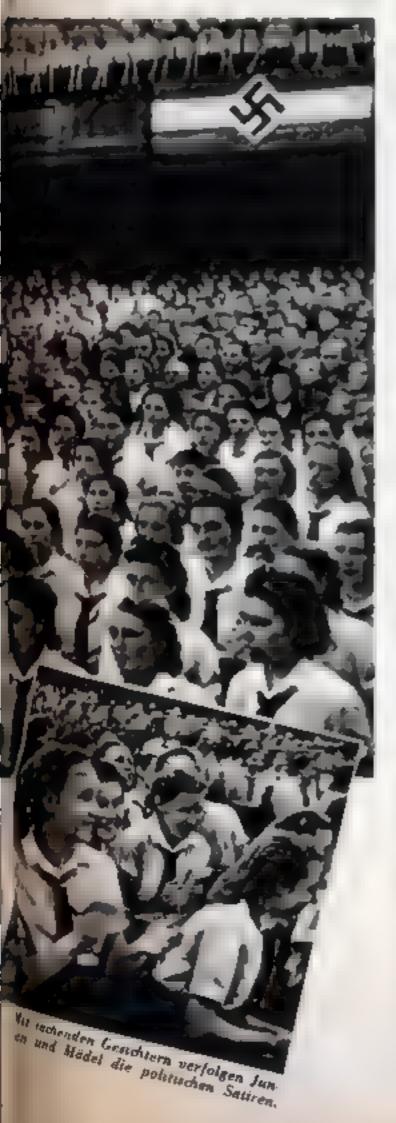

### MUSKETIER MEISTER

Das war im Mal 1918. Wir hatten Ruhe, wir lagen auf unieren Deden im Walbe. Reben mir lag Weister, er hatte ben Kopf in beibe Sände gestügt und las in seinem Buch. Er las lange und hill. Plöhlich klappte er es zu, rollte fich auf ben Rüden, legte die Hände unter den Kopf und schlof die Augen.

"Ranu?" fagte ich. Er antwortete nicht, Dann meinte er bebachtig: "In biefem Buch, da ift alles fo, wie es im Leben gar nicht vortommt. De ift ein Mann dreigebn Jabre lang gefangen bel einer Regermabam in Afrita, und bann wirb er befreit, und bonn tommt er gurud nach Deutschland . . . und wie es ihm bann geht in bem tietnen Reft, mit feinem Bater, mit feinen Bermanbten, fogar mit feiner Mutter . . .! Das ift eben boch fo, wie en eben im Leben ift. Aber mas et is im allgemeinen erlebt, bas tommt ta natürlich im Leben gar nicht vor." Er machte eine furje Paufe. Rach einiger Beit fing er wieber an.

"Du, dieses Buch ift eigentlich richtiget als bas eigentliche Leben. Mas ba brin keht, bas ist wahr. Das ist nicht erlogen ober blot so hingeschrieben. Ich bin sa blot Maurergeselle, und bu bist so ein Klugichteter, ber die hohen Schulen bessucht hat, aber das verstehe ich doch, das mit den Büchern eine tolle Sache ist. Ober wenigstens mit diesem Buch. Da hat man was davon. Da fann ich wochenlang daruber nachdensen. Und das werde ich auch", seste er wie im Trop bazu.

Ich nahm bas Buch in die Hand und las ben Titel. "Ja", sagte ich, "jaa — bas ist ja von Wilhelm Raabe. Das ist ein großer Dichter", sagte ich. Ich war sehr weise, und bas von Raabe hatte ich auf der Schule gelernt. Aber gelesen hatte ich damals noch nicht allzu viel von ihm.

Ich fah Meifter noch oft in diesem Buch lefen, und fpater lafen es auch andere Rameraben in meiner Kompanie, benn wir hatten ja zwischen ben Offenfloen immer viel Rubezeit. Und viele fagten, bah bas Buch ihnen gut gefallen habe.

Wenn ich es mir heute nun überlege, so muß ich sagen, bah ich bamals in meiner unbedarften Schulmelsheit boch eigentlich bas rechte Wort gefunden hatte. Ich tonute es jest auch nicht besser sagen. Diefes Buch gab wirklich nur beshalb Troft und Stärfe, weil es von einem Dichter, einem wirklichen und großen Dichter geschrieben war.

Unbere Bucher gefallen, unterhalten, etheitern, find ipannend und tegen auf.
Starte aber geben nur die Bucher ber Dichter. Wenn ihr alia jest Bucher ins Belb ichidt, so ichidt nicht nur bas leichte Jeug. Schidt gerade auch ernfte, ja ichidt rufig auch tragtiche Bucher, Bucher, die Kraft und Starte geben, Denn bas ift es boch, mas mir unserem Bolt lebt viel mehr Rachbentlichfeit, Ernft, viel mehr Innerlichleit als viele vermuten.

Erharb Bittel.

### Ein Kriegsmädel ist angekommen

Mich etreichte ein Anruf aus einem Arantenhaus. Eine Schwefter mat am Apparat. Sie bestellte mir, ich möchte mich auf Jimmer 21, Station C. einmal feben laffen. Frau Berner habe nach mir gefragt.

Ich max im Bilbe. Das mat Fran Werner aus bem 2. Stock, die in diesen Tagen ein Kindchen erwartete. Ich tauste einen schönen Blumenstrauß und stieg voll Erwartung die Areppen des Marienhauses hinaus. Ia, da sas ich es ichon, Immer 21

Richtig, bort am Fenfter lag Frau Werner. Als ich eintrat, richtele fie fich ein wenig auf. Es war ein glüdliches Lächeln in ihrem Gesicht.

Gie mar Mutter geworben. - Reben ibr. in threm Arm, lag bas tleine Denichlein, bie mingigen Faufte geballt, mit gefoloffenen Augen. Es war burchaus nicht geneigt, mir feine Augen gu gelgen, ba nutte auch fein Streicheln und Bureben. Es nahm auch fo gar teinen Anteil an unferen Gefprachen. Es tonnte eben nicht wiffen, bag es bie Sauptperfan mar. Die Dutter ergabite feine fleine Lebensgeichichte, non ber Geburt - es mat an einem Conntagmorgen geboren - bis an diefer Stunde. Alles bies ließ es fomelgend ohne bie geringfte Anteilnahme über fich ergeben. Rur ab und ju ftredte es bas eine Sanboen boch und bewegte ben fleinen Dund. Es außerte fich auch

nicht barüber, bag ber Bater aus bem Felbe lelegraphiert hatte, und bag er fich sehr über sein Sonntagemabet freute. Es war da und lebte, und bas war Tatsache genug.

Wher ich war ja hierher getommen, um ber Mutter bie tielnen Schreibpflichten abzunehmen. So ein Sonntagemäbel muß boch in ber Berwandtichaft befanntsgemacht werben, Außerbem gab es allerhand notwendige Gänge für fie zu erledigen. Sie sollte es nicht merten, bah ihr ber Mann nicht zur Seite kehen tonnte.

Als ich die Bespryungen gemacht hatte, zu hause sat und die Post erledigte, ichried ich unter anderem auch dem Bater hinaus ins Feld, daß ich det seiner Frau gewesen wäre, daß Mutter und Alnd ges sund seinen, und daß ich auch im Laufe der Woche noch oft nach den beiden sehen wollte. Da sah ich noch einmal das kleine Fimmer im Arantenhaus vor mir, in dem nun ein neues Menschenleben seine erften Loge verschlief.

Damit diesen Leben ungehindert seinen Weg geben tann, sieht der Bater draußen an der Front. Jeht sind zwei da, für deren Leben er verantwortlich ift... Und ich dente — während ich sanziam und deutlich die Feldpostnummer auf seinen Brief male — daß ihn dieses Bewuhtsein wohl kart machen wird für alles, was ihn draußen erwartet.

Gim Redlenburger Dabel,

Wir gehen auf Mottenjagd

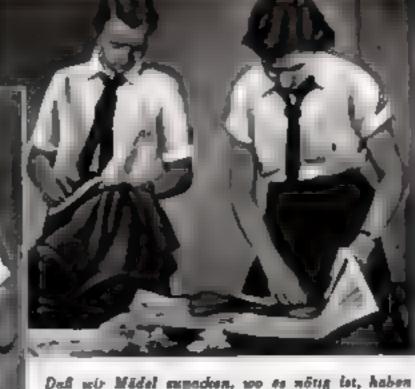

Daß wir Mädel augaden, wo es nöug ist, haben wir oft bewissen. Diesmal helfen wir den berufstätigen Hausfreuen und Müttern, ihre wertvollen Vintersachen sor diesen Plagegeistern zu schügen.

Tadelios sauber muß alles sein, bevor at in die Mottenkiste kommt. Die Kleidungsetliche werden ausgebürstet und Fleche entfernt. Die Flitspripe tritt in Tätigkeit, und dann wird alles wohlver wohrt swischen Zeitungspapier und Mottenkugslo.

Kleinere Gegenstände wickeln wir zu Päckchen susammen, auf die wir ein Inhaltzverzeichnis schrei ben. So braucht Mutter nicht lange zu suchen, wenn sie im Herbat die Sechen hervocholt

Hottenschutz WES

Richtig stolk sind wir, als wir am Abend, noch etwas nach Mottenpulver duftend, mit unserem Work zu Ende sind. Nun haben wir uns die Motten gründlich vom Halse geschaft. Aber es ist auch nötigt eine einzige Motte hat im Jahre 500 000 Nachkommen, die fest einen Zentner Wolle fressen. Das ist mehr als ein Mensch in seinem ganzen Leben an Kleidung braucht. Da ist energisches Durchgreifen eine Pflicht für jede von uns, denn se gilt, große Verluste für die Volkswirtschaft zu sermeiden.

### Gut angezogéi

auch in

Als es nach bem langen Winter wieber Frühlting wurde, als braugen zum erften Wlate die Sonne schen, haben wir alle unseren Aleiberschrant aufgemacht, um einmal sestzustellen, was wir für die tommenben schönen Tage an hellen, leichten Aleidern besöhen.

Gang ehrlich — und ba haben wir alle erfelchtert aufgeatmet, well es boch noch meht und weit nettet war, als wir anfangs dachten, und vor allem, well es bestimmt noch gut für bleien Sommer reichen würde.

Da war ein nettes Nachmittagsfleib aus bunt gebruckem Stoff, bet einer anderen eine aus einfarbigem Leinen mit ein paar netten welten Falten, das fie im letten Sommer fo befonders gern gestragen hatte.

But gefäubert waren fle alle, icon eigen und orbentlich in ben Schrant gehängt. Ditt fast noch mehr Liebe werden wir fle in biefem Commer behandeln, willen wir boch, bah fle jest nicht nur die Aufgabe haben, hubich und buftig auszujehen, sonbern genau fo lange zu halten und nicht zu "altern".

Benn mir unfere leichten Rleiber felber walchen tonnen, und bas tonnen wir bei fait allen bieler einfardigen und bunten



## mer diesem

Leinen und Geiben, wollen wie es cecht orgfältig tun, Oft wird es genugen, Salsausichnitt und vielleicht ben Mermelrand porfictig mit einer Colung aus einem Feinwaschmittel und banach mit Harem Baffer abjubutften.

Bor allen Plagen haben wir fle une gut pallenb, turger, metter ober enger gemacht. Bon mandmal nur ein bis zwei Bentimetern bangt faft immer ber Gig bes Aleibes und bas gute Ausfehen ab. - Befonbers nach jeber Menberung ift bann bas rich. ilge, forgfältige Bugein - am beften nut lints - pon Bebeutung.

Un wenigen Beifpielen fet ihnen hier nur einmal gezeigt, bag auch aus verhaltnismagig wenig Stoff ein hubides buftiges Sommertlelb entfteben tonn, bas nicht einmal auf ben fleidfamen, etmas meiter



Oben: Das Sommerhieid aus buntgedruckten. Vietraleinen mit dem etwes unter der Taille angesegten wetten Rock verbraucht nur etses 2,75 Meter Stoff, 96 cm breit. -Rechts Duftiges Sommerkleid aus buntem Imprimentof mit schwersem Lockgürtel. Stoffverbrauch bei 80 cm Stoffbr. 3,50 m.

fallenben Rod gu vergichten braucht. Rur muh ba mit befonberer Gorgfalt gu Werte gegangen werben. Das Geheimnle ift allein ber aut fallenbe Schnitt, bas richtige und baber fparfame Auflegen bes Stoffes.

Nut wenn es gar nicht anders geht, wolfen wir uns ju einem Reueintauf entichtiehen. Dft lagt fic mit einem neuen Gurtel, einem anderen Rragen, bubichen Anopfen uim, auch mit altmobild mirtenben Rleibern viel erreichen. Db auf biefem Bege ober mit neuem Stoff, unfer Beftreben wird fein: trag trappen Stoffperbrauchs und ipaciamen Butaten, bie ja alle wichtiges Matertal für bas gange Bolt darftellen, an iconen Commertagen hubich und Beibfam augezogen ju fein.

Linker Mit einfarbigen Seidenbändchen ist dieses notte Sommerkleid aus Imprime vernert. Stoffverbreuch bei 80 cm Stoffbreiter etwe 3,50 Meter. - Oben: Sportliches Laufkleid aus leichtem Sommerstoff. Das Nette daran sind die weißen Perlmutterknöpfe und der rote Ledergürtel. brauch bei 96 cm Stoffbreite etwa 2,90 m.

H. BÖN ISCH

Biele con uns haben aber auch notwendigermeile ihre Rleibertarte hernorholen muffen und einen netten Stoff fur eine unumgängliche Reuanschaffung erftonben.



Hausschuhe ohne Punkte Mad in anierem Obergan fieben mit Sansidube "obne" aus Girob, bergeftellt. Das Gires wird juert in einem Mallerbeb folgunge eingemeicht, bie es bieglam Stantper iff Co inft fich pann in jungen Banbern flechten, Die auf bem Beiften in Mite Billoute merben getrennt, gut engefenchtet unb fammengenäht merben. beim Bugein le lange geredt, Die glatte Teile lem Zuichneiben entfteben. Die Chnittlanten merben bann mit Beris garn ober Banmwolle Sehial, fo bab bie Gine mekfällige Bubrerin. Soube auch bubich ausfehen.

wollen gut behandelt werden Shufe heiten viel länget, wenn man barauf achtet, bab fie wer allem, menn fie neb find, nie in numlitelbate Rufe bes Diens geftellt werben. Dem ichmunigen Sont betommt eine sotlichties Bilde mit Baffer febr gut. Bor allem mub man immer beren benten, ihn jejert nach bem Muslichen auf Beiften in ftellen. Wichtig Songe millen feie met per erfien Ber iff and ber Beperjaber fconr. Beneren fin ber erfien Ber nubung bandbun mit Rrem eingerieben merben; fie bleiben bann fanger haltbet und nor allem beigen fich nie Die hafe Ein Berliner Mäbel. ligen Bafferflede.



Aur ulten Untergroven weren wir Spietschermädel sprammengekommen. Eine soffien wir einmet Reigen, was wir kennien. Mit Feuereller machten wir zus deren anser Seeten zu Liedern, lectumental-macht, Stegreifspielen was Schettenspielen zu geben. Weilten wir dech alle des Freis-artispent



Dan sind dock black and Marille mit der Stiger picker serie, veller geite beleig Leinereit sein den featlest Spiel History der belieg Leinereite sein.





Und was arrebuist witurk Bolin mil block and Marite and day blick fillen. He wind die transign Specialish was block being transign Specialish with the transient Specialism die white Specialism die wind dem statem beginnen, wie clinic wind water Specialism.



The products thetergon and becomment vist in bicalciares less month of the Sant select select



Michel hat that their daign mice the parties, asing the vision Description



Jetzt, deutsche Jugend, mußt du dein Wort einlösen, das du einst dem geliebten Führer so oft in Nürnberg gegeben hast. Zeigt, daß ihr kerngesunde deutsche Jungen und Mädel seid, die tapfer und froh die Gegenwartsaufgaben anpacken und mit hellen Augen in die Zukunft marschieren.

Hermann Göring

### Bei den Soldaten zu Gast

Silbe hatte ein gang verbuttes Geficht gemacht, als Mutter ihr gejagt hatte, ber Ortstommanbant wolle fie fprechen. Das mutte boch wohl ein Irrtum fein!

Aber ba mar er icon in bie Stube getommen und hatte gleich losgelegt. Er hatte nilmild eine Bitte on fte, bie Jungmabelführerin bes Drien, "Geben Gie", lagte er, "wir Goldaten liegen nun ichon felt Wochen bier in Rube, Wir haben gwar unferen Dienft, aber Gie miffen lelbft, bah in bem tleinen Drt faum eine Diöglichlett gur Unterhaltung und Abmedflung gegeben ift. Man muß feben, wie man feine Freizeit einigermaßen nug. bringend anmenben tann, und jeber bemuht fic, jo gut es ebem geht. Run haben neulich meine Leute gemeint, ab wir nicht eln paar Bucher auftreiben fonnten, bas mare immerhin einmal eine anbere Beichaltigung, und es würbe über manche langweilige Stunbe hinweghelfen. Da habe ich gebacht, bab uns vielleicht bie einige Bucher beforgen Jungmäbel fönnten."

Hilbs überlegte nicht lange. Es war feln, bah ber Ortstammanbant zu ihr, ber Jungmäbelführerin, tam und fie um eine Gefälligkeit bat. Wie es gehen sollte, wuhte fie selbst noch nicht, aber dah es irgendwie klappte, bavon mar fie fest überzeugt.

Im nächten Seimnachmittag besprach fle ben Fall mit ihren Rabeln. Die stimmten sofort barin überein, bah jede end behrliche Bücher von zu Hause mitbringen wollte. Aber das mürde faum genügen. Schliehlich ging Hilbe zum Orisgruppenleiter, und der wußte wirklich Rat. Er genehmigte ausnahmsweise eine "illegale" Sammlung von Haus zu Haus.

Hun fammelten bie Jungmabel zwei Tage lang; 187 Bucher brachten fie jusammen, und fie waren sehr ftolg auf dies Ergebnis. Beim erften Sichien ftellte Silbe allerdings fest, daß bei weitem nicht alles zu gebrauchen war. Aber eine ftattliche

Ungahl guter Bucher blieb tropbem über und wurde von zwei Jungmabeln ftrahlend bei ben Golbaten abgettefert.

Etwa acht Tage fpater exhielt Slibe einen Brief. Darim lub der Ortstommandant die Jungmäbel zum Dant für ihre Bücher- fpende am nächften Sonnabendnachmittag aufs Gut, wo die Rompanle ihr Standquartier hatte.

Mächtig aufgeregt waren die Jungmädel, als fie am Sonnabenbrachmittag in tabellofer Tracht auf dem welten Gutobof ftanden, der faft einem Rafernenhof glich. Sie wurden von einem netten Unteroffizier emplangen. Er leliete fie in ein großes

### VOLK

Bir find ber Baner, ber Denler, ber Beib, Dos Berg ber Majdinen in bribnenber Beit,

Und immer wieber jur Gant bestellt In Schohe von Conne und Manne

Co wachjen wir auf und tommen baber Und find von Clauben und Cehnfucht fcwer,

Und find non Brübern ein einzigen Seet Dit Bater, Rutler und Rinb.

Bir tennen ben Steg, ben bie Fahne führt, Bell trommelt ihr Aud, vom Sturme gerührt.

Und einer geht vor, jum Bergog gefürt, Go ichreiten wie Aber bie Brit.

Und überwinden bas lette Gericht Und fiegen und fterben in nuferer Pflicht, Und Gott begegnet mit stolgem Geficht Uns in der Unsterblichfeit.

Berbert Bahmt.

Jimmer, in bem eine festilch gebedte Tafel stand. Erste Beilden gudten zwischen riefigen Auchenbergen bervor, und ein felner Duft lagerte über ber Berritchleit, Rathrin batte die Sache querft erfaßt. Ste frieh Linda in die Seite und flufterte aufgeregt: "Du, ich glaub", es riecht nach Raffee!"

Schlieblich faben alle um den großen Tilch versammelt. Der Rompantechef hatte ben Borfit inne und begrüßte die Jungmöbel bergiech. Er erzählte ihnen, wie frob feine Soldaten über die Bücher felen, und wie lehr fie ben Jungmädeln dankten für ihre Rübe. Dann forberte er fie auf, recht träftig zuzulangen und den Ruchen gründlich zu versuchen, den die Goldaten gesbaden hatten.

Die Soldaten bebienten ihre Gafte mit aller Juvorkommenhelt, und bald mar eine große Raffeeichlacht im Gange. Es war elchtiger Bobnenkatfee, den die Kompanie für dieses Feft gespart hatte und ben die Jungmäbel nun frinken burften. Es tom ihnen ganz unwirklich vor, daß fle bet ben Soldaten zu Gaft waren, und fle mußten fich oft ansehen, ob alles stimmte.

Jum Schlut durften fie unter factundiger Führung noch ben gangen tajernenmöhlen Betrieb besichtigen. Sie beobachteten im Pferdekall die Arbeit ber einzelnen Männer, fie rochen in die Feldlüche und ichauten fich die verschiedenen Wagen und Gefährte an. So aus ber Rähe war bas noch viel schöner, als wenn es einem einmal flüchtig auf der Strate begegnete Sie hatten eine Menge zu fragen und wollten alles genau wissen.

Bon der Zeit an find ble Jungmäbel und die Soldaten in Affenheim gut Freund miteinander. Die Soldaten haben viele ichone Bücher jum Lefen, und die Jungmäbel erzählen noch lange von dem feinen Rachmittag, als fie bet den Soldaten zu Gaft waren.

Gin Gaarpfälger Jungmabel

### Sie halfen Vater Spieleche

Tja, bas war so eine Geldichte mit bem alten Baier Spiesede gewesen . . Als ber eines Tages in ber Zeitung gelesen hatte, bas überall rings um die Stadt Brachland zu vergeben war, das man bewirtichaften, auf dem man Gemüse, Sasat und Rableschen anpilanzen tonnte, damit auch ja tein Krümchen Erde mehr umtommen tonnte — da hatte er zu seiner Frau bedächtig gelagt. "Mutter, das ist was für uns!"

Aber bann maren Bater Spiefede boch Bebenten gefommen. Da war boch faliehlich noch feln Gemujelaben, fein fleiner Schrebergarten binterm Sausund ber Jungfte mar er ichlieblich auch nicht mehr. "Belfer mußte man haben, ein paar junge Sanbe und Beine, bie tuchtig mit jupaden und laufen tonnten", hatte er bedachtig gemeint. Und ba mar benn Mutter bet gute Gebante getommen: "Bielleicht mußteft bu nut elnmal bie Jungmabel fragen. Das find boch fige Deerne, ben gungen Minter hinburch haben fte ble Rattoffeln perteilt, unfer Altpapier jum Sanbler gebracht - - -, fogar Roblen haben fle fadeweife berangefahren!"

Und fo war er benn gefommen, bag mit ben erften warmen Tagen Bater Spiefede mit ben Jungmäbeln aus feiner Strafe gu "feinem" Ader jog. Wett braufen vor ber Stadt lag er, ein ichmaler, brauner Streifen, über und iber mit Unfraut bewuchert und mit großen und kleinen Steinen bejät.

D ja, ichlimm hat bas ausgesehent Aber wozu haben fich ble Jungmäbel mit fiaden und Spaten und dem tattraftigiten Unternehmungsgeift bewahnet? Zuerst muhten einmal die Steine fortgeschafft werden, bann tonnte man doch das Untraut jäten, Bater Spiefede brauchte jest nur noch umzugraben — und nun tonnte gesät werden!

Gang norne murben die langen Reihen Salat und Rhabarber gezogen, Spinat tam banach — gang junge frijche Pflanzchen hatte Bater Spielede bejorgt, die fie nun gemeinfam fegen wollten.

Und eines Tages mar es bann fowelt. Ein Beft murbe es für alle Jungmäbel aus ber langen Strafe, Die erften Galattöpfe waren ba.

Tag um Tag wird jest etwas hingutommen, junge grüne Planzen, die fte felbst geidt, sargiam gepflegt und großgezogen hatte. "Beinahe teicht's für ein ganzes Jungmäbellager", strahlt Bater Spielede.

Ein pommerices Jungmabel.

### Nur eine Briefmarke

Mitten auf dem großen Tifch im Beim hatten wir die Karte ausgebreitet, die Gifela uns aus der Zeitung ausgeschnitten hatte, und nun sahen wir auf ein Gewirr von hellen und duallen Fleden, von Linien, Geenzen und Martierungen — ein hilfloses, wehrloses Stud Land. Und das da sollte Deutschland fein! So sollte

es nach bem Billen unferer Beinde, nach Englands Billen einmal aussehen. Berriffen, gerieilt, uneinig, wie nach dem Dreifitgfahrigen Krieg — Deutschland, unfere icone, farte Beimat.

Daß Engiand une nicht in Rube laffen tonnie, daß en immer wieder verjuchen muhie, fich an underen fleihigen Boltern zu bereichern, mußten wir alle denten.

"Ihr wift ja alle, bat England icon immer bie gange Belt und vor allem uns Deutice beraubt hat?" fagte Gifela ba auf einmal in unfer Schweigen hinein. "Schon an ben fleinften Dingen tann man bas feben.

Der hat mein Onfel türglich eine fleine Geichichte von einer Briefmarte ergablt.

Er tennt fie fo gut, weil er ja felbft weiche fammelt und immer ihre Lebenswege weiß. Eine fehr wertvolle alte Marte aus Beitisch-Gugana aus bem Jahre 1856 war bas, äußerlich tlein und unicheindar, beinahe nur ein harmlofer Zettel.

Ste ift auch nur in gang wenigen Czemplaren gebrudt worden, und ficher ware
teines mehr bavon erhalten geblieben,
wenn nicht viele Jahre nach ihrem Ericheinen ein fleiner Junge in England
unter alten Familienbriefen geframt
hatte.

Er hat die Marte bann wie jebe andete abgeloft und um laderlich wenig Gelb an einen atten englischen Sammlet abgegeben, der wohl mußte, welchen Betrug er bamit beging.

Bon nun an begann die Welt aufjuhorchen, und die fleine Briefmarte trat
ihren großen Weg an, die fte dann endlich in den Befig bes Grafen Ferrari
überging, ber fie mit seinen gesamten
Gammlungen vor seinem Lode bem beutichen Reichspostmuseum in Berlin vermachte.

Da fag nun biefe toftbare Marte, auf bie Summler und Millionare aus der gangen Welt bitdten, bier bei uns in Berlin, in beutiden Sanden. Ratiklich war bas England ein Dorn im Muge.

Sie haben bann auch bafür geforgt, bah nach Beenbigung bes Welttrieges von einer Rommiffton die gangen Samm-lungen entgegen jeglichen Bölterrechts einlach beich lagnahmt und nach Paris gebracht wurden.

Jugunften unferer Feinbe wurden fie baun bort bifentlich verfteigert. In England aber freute man fich — Deutschland war um einen Loftbaren Befig, ber ihm rechtmäßig gehört hatte, armet geworden."

Schweigenb hatten wir alle jugebort; Immer wieder mar unfer Blid auf ble gerftudelte Deutichlandfarte unferer Jeinbe vor uns auf unferem Tijch gefallen.

Wie gut war es, zu wissen, dah bas niemals so werben würde, dah ber Führer seine Hand über bas Reich hielt, und bah unsere Goldaten, unsere Flieger England einmal alles Stüd um Stüd zurüdzahlen würden. — "Go", sagie da Irm, "zum Abichluh unseres Führerinnenringes wollen wir es singen — das Engellandlied!"

Eine Berliner 3.92. Bahrerin.



1200 vierzehnjährige Jungmädel wurden in Stuttgart zum Luftichuhkurs einbezufen und damit der lette Jahrgang der Jungmädel zur praktischen Arbeit herangezogen

Einberufung zu einem Luftichusturs von vier Doppelftunden, ftand auf ber Karte, mit ber fich jebes Bladel ju melben hatte. Dann begann jundchft ber theorettiche Unterricht. Um Anfang war es gar nicht fo leicht, fich in ben verlichte-



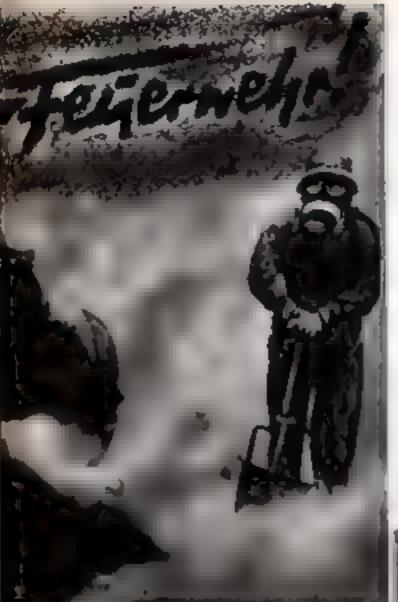

Während der Usbung wird ein Brand erfolgreich von Inngmideln und den Führerinnen bekömpft.

Ballspielen im Luftschugenzug wall das will gelernt sein, weil es Gewandsheit und Ausdauer fordert.



Branbbomben wurde hier im Sinblid auf ben Bert diefer Erfahrungen gezeigt, und nach anfänglicher Schen hatten bolb alle Rabel begriffen, wie man fich vor ihnen fougen tann.

Dah man mit ber Gasmaste ftunbenlang turnen und fpleten fann, mar auch ju-



Auch in ber "Erften Silfe" gab es viel zu lexnen. Gasvergiftele biltfen nicht geben. Wie vier Jungmäbel auch einen ichweren Kranten tragen tönnen, zeigte bas prattische Beispiel, und auch ber Inhalt einer Luftichungapothete wurde eingehend besprochen.

Wenn auch zur Latenhilfe meift altere Leute verwendet werden, jo ist boch die Kenninis solcher Dinge unbedingt notwendig.

Run find die Jungmabel nach Rursende Melder und Feuerwehrleute geworben. Getabe in ben Saulern, wo die Bater an ber Front find, die Mütter oft im Bertuseleben fteben, ift ihr Einjag erforderelich.

Boll Stoly fieben ble Dlabel auf thren Posten, weil ste wissen, bag es auf alle ansommt. Dorothea Rubolph.



benen angenommenen Möglichkeiten und Schabensfällen jurechtzufinden, doch am Schluffe blefer erften Auftlärung, die wie die protiischen Mebungen von bewährten Lehrträften des Reichsluftschunden geleitet wurde, konnten alle wohlgerührt an die pratiischen Aufgaben geben.

Wilt froher Einfahbereitschaft wurden auch diese gelöft, Aremand wollte es zuerkt glauben, dah es gar nicht so einfach ist, einen ausbrechenden Brand mit der Einstelliptige sofort wirlungsvoll zu bestämpfen. Die praktischen Abungen am Brandhaus aber machten alle raich mit der Wirklichteit vertraut, die keineswege is ihredlich ist, wenn man ihr wohlgerustet zu begegnen weiß. Es ist doch melstens nur die Angst vor der undesanten Gefahr, die erst Schaden und Unfälle verschuldet, während besonnenes Eingreisen in jeder Lage sichere Hilfe bringt. Auch die Wirtung der verschiedenen

Die Jungmädel sind in vorschriftsmäßigem. Schuganzug zu einer großen Luftschugübung angetreten.





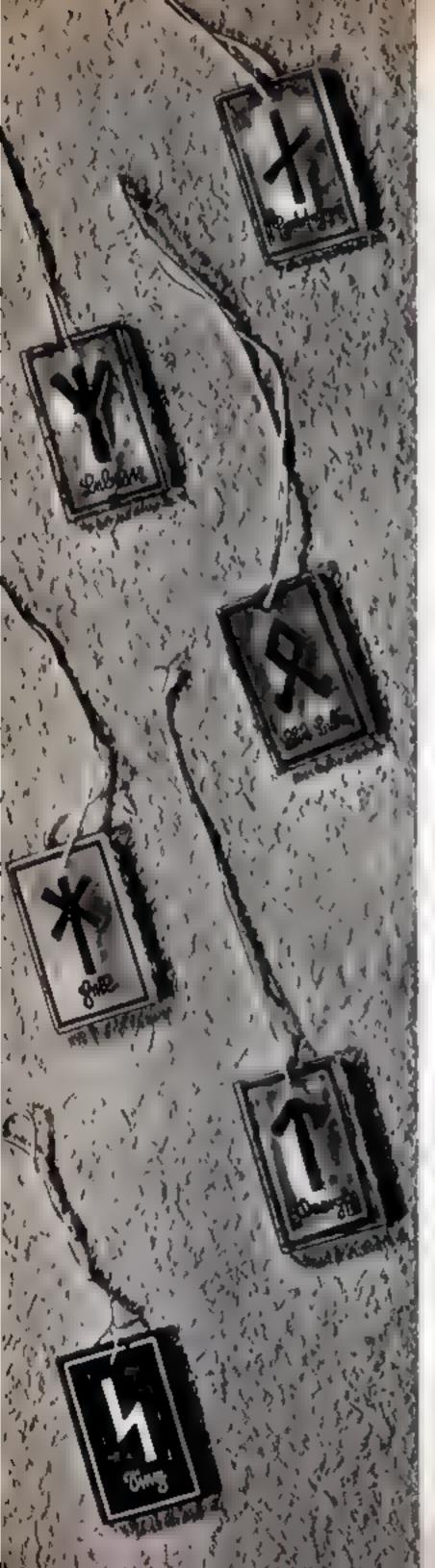

### Gesunde Jugend – wehrhaft Volk

Der Führer gab trot bes Krieges auch in biefem Jahre bem Jugenbherbergsmert bie Moglichfelt, burd einen Gammel. tag bas beutiche Boll ju einer Spenbe aufgufordern, um bie Saufer ber Jugend ju forbern und ju erhalten. Ein Friebensmert, bas in ber gangen Belt als Borblid bient, wird bamit trop ber Aufgaben und Schwierigleiten, Die burch ben Rrieg bebingt finb, weitergeführt. Als Abjeiden werben Runen vertauft, alt. germaniiche Beilzeiden, Ginubilber für alles bas, mas uns auch beute mieber als Bochiten gilt, Gin Tell biefer Beichen murbe non bet nationalfogialiftifcen Bewegung übernommen, baburd find fie uns fett den letten Jahren wieber vertraut gemotben,

Die Beimai fpricht aus ber Dbafrune, fie ift das Symbol für Blut und Boben, Erexbier Befig, freie Bauern auf freier Scholle bedeutet bas Belden, und en wird won ben deutiden Bauern wieber mit Stois getragen. Durd ben Gielh ibrer Banbe macht für bas gange Bolt bas Bret, und bie Rune bes Ernte. legens fougt bie Frucht bes Bobens por Bernichtung. Bobl eine ber alteften Munen ift bas Seilzelden, bas Denichen und Befig in feine Obhut nimmt. 3hr wift ficher, bab man bei ber Angabe eines Geburtebatums oft einen Stern por ban Datum fest, bier bat fic bas altgermantiche Beiden bis in unfere Tage lebenbig erhalten, ohne aber noch in feiner Bebeutung erfannt gu fein.

Bertrauter ift uns allen mieber bas Sinnbild bes Bebens, bas unfere Gefundheitsbienftmabel ale fcones Belden ihrer Ginjabbereiticaft am Mermel tragen und bas neben bem internationa. len Rolen Rreng für ben beutichen Geundheitabienft ale Rennzeichen blent, Leuchiend rot fret Aber unferen Tagen bas Cinnbilb bes Rampfes, bie Spoeripthe. En ift foon, bag fich bas Jungvolt biefe Rune für fein Leiftungsabzelden mablte. Go Rebt fie som erfien eitterlichen Rampf an über bem Leben jebes Jungen und jebes Mannes, bis fle in ber Stegenne ihre Reonung finbet, in bem Beichen bes Gleges über alle buntlen Diadte,

Das find die Zeichen, mit benen die Sitler-Jugend für ihre Jugendherbergen fammelt. Wir werben gewiß barüber Rebe und Antwort fteben milfen, benn viel von bem Biffen um falche Dinge ift bem Bolt verloren gegangen.

Nuch das wird man uns fragen: Daben die Ingendherbergen mahrend des Arteges überhaupt Anspruch daraus, erhalten zu bleiben? Die beite Antwort ift wohl die Entscheild das beite Antwort ift wohl die Entscheild das Botto, unter dem ber Tag fieht: "Gesunde Ingend, ein wehrhaft Bolt" ift ein Ausdruck für die Ratmendigteit und sür die Aufgaben, die unsere Ingendherbergen auch im Artege zu erfüllen haben. Wohl ist ein Teil pon

ihnen ber Wehrmacht jur Berfügung geftellt, einige bienen als Lager volfsbeuticher Umftebler ober zu anderen 3meden,
bie meiften aber fteben auch biefen Sommer wieber filt bie beutsche Jugend bereit

Dier follen fich die Jungen und Mäbel in Freizeitlagern erholen, non hier aus hele fen fie dem Bauern beim Ernteeinfat, und in Sonne und friicher Luft fidelen besonders die Stadtlinder ihre Gesund-beit.

Bir wollen ftolg, froh und bantbar fein, bah es bant unferem Führer und ber beutichen Behrmacht möglich ift, die Sommerarbeit fo weiterzuführen. Jedes Wäbel ober Jungmädel, bas am 8. und 9. Junt am Sammeltag mit gangem Bergen bei der Sache ift, hilft mit, dieses grobe Wert ber Jugend ju erhalten.

3ffe Man

### herr Pfeifer kauft Bigarren

"Ree, Berr Beifer, meh wie fünfe fann ich Ihne net gewe, funicht bett ich ja fer mol annere Runde nig meh!"

"Ra, aber erlauben Sie mal, wie tommt es bann, bah Sie ben belden Jungmädeln vorhin 16 Schachteln Zigaretten verfauft haben? Das ift boch . .!" Der bide herr Bleifer wollte fich über die ichlechte Zeit und die heutige Jugend auslaffen. Aber herr Braun, der Jigarrenhändler, unterbrach ihn: "En Nacheblid!" und verichwand.

"Ra alfo, warum benn nicht gleich?" brummte herr Pfeifer zufrieden und gudte ichon feine Brieftalche. Was ba aber herr Braun hervorholte, waren weder dide Importen, noch "extraseine" Zigareiten, jondern nur ein Brief.

"So, Berr Beifer, id will Ge blot emol uffläre, warum ich bene Mabelder bie viele Zigazette geme hab. Des bot met Bu geichdern von be Front geichrieme!" Bogernb entfaltete Berr Bfeifer bas Baplet und las bann mit wachiendem Intereffe: ... bie nielen Ofterpadchen . . . guerft lauter erftaunt fragende Weftiter im Bunter . . . feine 3bee von ben Jungmabeln. Biele Rameraben, die fonft von der Poft nicht gerabe verwöhnt werben, famen fo ju threr Ofterüberraichung. Die find jest alle gang begeiftert . . . . . . Und, Bater, wenn Dir mal fold Mabel begegnen, bie Rotigblode, Toldenmeffer, Bigaretten und anbere nutliche Dinge "en grob" eintaufen, bann weißt Du ja Beichelb!"

"Om! gang ordentlich, wirflich." Er ichmungelte fagar gang vergnügt nor fich bin, als et meinte: "Dann geben Sie mir bitte zwei Zigarren!" Er legte auferbem ein Zweimartftild auf den Labentifch, "Wenn die Jungmädel mal wieder eine taufen bei Ihnen, dann geben Sie ihnen noch ein paar Schachteln extral"

Eigentlich ift ja herr Pfeifer ein gang netter Mann. Man mut ihn nur ju nehmen wiffen.

Eine Pfalzer 398. Butrerin.

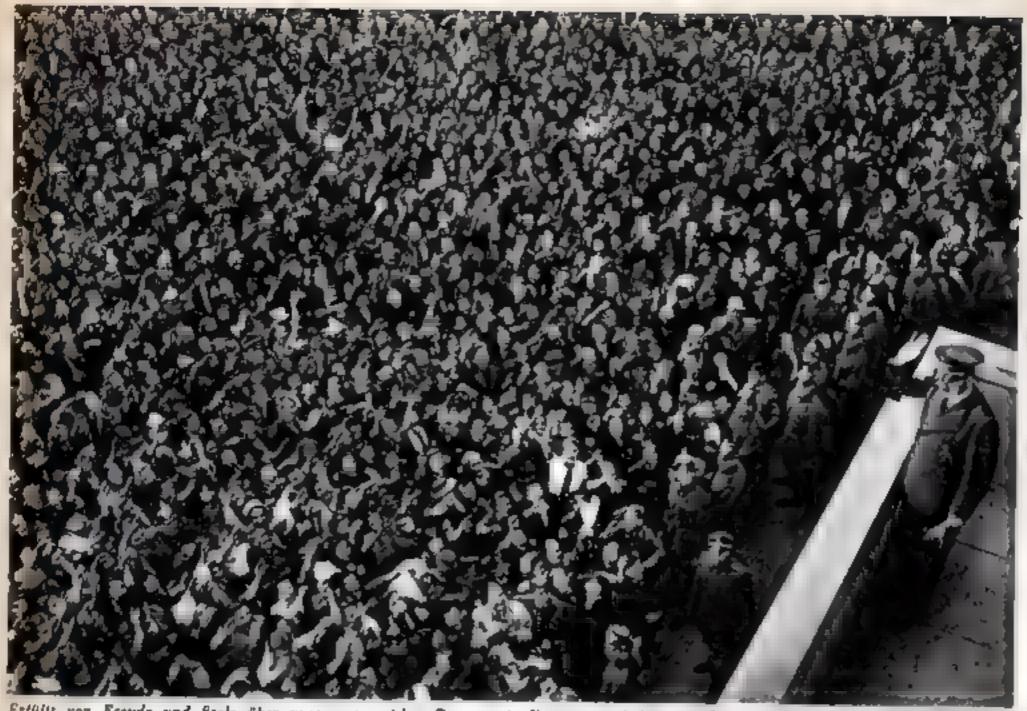

Erfüllt von Freude und Stolz über unsere niegreichen Truppen in Norwegen jubelten wir Jungmödel immer wieder dem Führer zu.

### Als die deutschen Truppen durch Ilensburg marschierten

Ein ftrahlender Morgen liegt Uber unfeter Stabt. Der Sonnenidein macht jebes Geficht frof und beiter. Es tft ber B. Mpril 1940.

Wir figen in der Dienftftelle unb blingein in bie Conne, aber nur gang furg, bann wenben wir uns wieder ber Arbeit gn. Es ift icon 6 Uhr fange vorbet, unb immet noch find Trubel und Benny nicht etichtenen, Gretel ift auch noch nicht ba. Sieb, ba tommt fie angelaufen. "Du, Bemi, unfere Ginquartlerung ift ba, ich tonnte nicht über bie Strafe fommen, es tamen Solbaten über Solbaten auf Mutos porbei," Wir laffen une alles berichten. Run find auch Erubel und Benny eingetroffen. "Die Bevolterung bzingt ben Solbaten Berpflegung und Raffee und Weln", fa ergablen fir.

"Rinners", fagt Trubel auf einmal, "Wift 3ht mas? 36 glaube, bie Golbaten fahren nach Danemart, benn es finb icon fo viele vorbel, und bie multen fic boch ftauen in ber Glabt, benn bie Grenze Itegt boch nur vier Rilometer ents fernt."

Wir glaubten Trubels Borten natürlich nicht. Da ploglich, wie ein Lauffeuer war es burd bie Stadt gegangen, Bit maricieren in Danemart ein!" Es gab tein Salten mehr. Wir find alle losgeftürmt . , .

Da murbe alles nur mögliche Egbare aus

ben Baufern geichleppt und ben Golbaten jugemorfen, bie eilig jur Grenge fuhren. Die Soultinber marfen ihr Butterbrot auf die Auton. Frauen mit Raffee unb Weinflaschen faumten bie Strafen. Unter dem Jubel ber Benolferung ging ber Bormaric ber Truppen unaufhaltiam per-

Die Golbaten maren pan bem langen Marich mube, hungrig und verftaubt, aber alle batten ftrablende Gefichter, unb mand luftiges Dantwort in ben serichlebenften Dialetten murben der Glensbutget Bebollerung jugerufen.

Bir find noch gang bis jur Grenge gelaufen. Sinuber burften mix fa leiber nicht. Die für turge Belt entwoffneten baniichen Grenger hatten ihre Baffen jurud. ethalten, und Danen und beutiche Golbaten franben frieblich jufammen.

Roch immer tamen beutiche Truppen. Uebet ber Flensburger Forbe brummten Die deutichen Fluggeuge gen Rorben

"Biz munichen euch alles Gute!" riefen wir frühlich den Goldaten ju und wintten immer wieder lachend binuber. "Wir banten euch, Dabels!" flang es gurud. Und immer weiter fubren bie beutiden

Kleinas Londoner Zwiegespräch: Chamberlain: "Gott ist unter Zeuge, daß wir diesen Krieg nicht gewollt haben!" Churchill. "Gewiß, soon haben wir ihn nicht gewollt!"

Rradfahrer an uns vorbei, enblos war ber Bug ber beutichen Golbaten, und in ber Luft jagten bie beutiden Fluggenge über bie Grenge, Bir merben niemals bie munberbare Difgiplin unferer beutden Truppen bergeffen!

Eine Fleusburger Führerin.





# PENSCHE

geldschieden haben wir ja ichon oft geschiett. Solde mit Reta, Zigaretten und Bondons — eben mit all den Dingen, von denen wir glaubten, fie wilrden unser ren Goldaten drauben Freude machen. Diesmal aber sollen unsere Feldpostpackchen einen ganz besonderen Inhalt betommen: 500 Rühlespiele wollen wir im Felde fiehenden SI- und DI-Führern aus hesen-Rassung an die Kront schieden. "Die Spiele machen wir natürlich felber", hat uniere Wertreferentin gelagt. Wir find fehr einverstanden und finden es fein, daß fie uns Jungmädeln diese Arbeit so ohne wetteres zutraut. Wir geben uns aber auch alle Mühe. Mit großen Schürzen, Auschglälern, Auschen und Pinstein beladen tommen wir alle zu unserem nächsten Seimnachmittag.

Bu Baufe murben famtliche Schublaben





Das Ausziehen der Spielfelder mit Feder und Tusche ist eine besonders schwierige Angelegenheit.



Zum Schluß nähen wir noch einen banten Beutel für die Steiner nun ust wieder ein Mühlespiel fartig für ein Feldpostpäckehen.



Schnell vergunes wir einmal eethit ein Spiel — und dann gehen die Päckchen hinnur en die Frent.

smettel, der mit Sondpapier blank goriehen wurde.

Die runden Steine

einem alten Be-

1864

nofetune

(18)

# Aleine praktische Dinge für Zeldpostpäckchen Besenstielen

burchgeframt, Gorante burdmublt, feine Ede blieb ficher. Die "Socher" muchien gulebenbs. Ster murbe sin alter Belenfitel, bort ein Rochloffel aufgeftobert, ichwarze Tufche, Bappe (Prefipan), Bielftift, Gage, na, was balt ein Jungmabel jur Berfarbeit braucht, fam jum Borfdein. Dit biefen Berrlichteiten beginnen wir, nun im Seimnachmittig bie Spiele angufertigen.

40:20 Bentimeter Stude Breffpan metben in ber Mitte berichgeichnitten, fo bah mon zwei Teile gu 20:20 Bentimeter erhalt. Diefe merben burch einen fomalen Bellulofeftreifen werbunden, bamit fic bas Spiel gut flappen läht.

Mang befonbers vorfichtig geichnen wir bie Ginieilung ber beiben Spiele; auf ber einen Bette "Mühle" auf ber anberen "Dame". Es ift mahrhaftig von einem Jungmabel piel verlangt, mit Tufche gu arbeiten und feine Rledfe machen ju burfen; aber wenn man fo richtig uufpaht und gar nicht gu feiner Rachbarin ichleft ober in die icone Frublingefonne, bann geht es, und ein Spiel wirb iconer ale das andere,

Co, nun tommen bie Steine an bie Reibe. Mile Jungmabel haben Material bafile "gehamitert", Rocioffel, Befentiel, Dibel liegen einträchtig nebeneinander.

Se nach ihrer Beichaffenheit merben fle mit Sanbpapier abgerieben. Die Gage wied angefeht, und icon ift ber erfte Stein geichnttten,

24 Steine braucht man für ein Spiel, 18 dwarze und 12 weihe; fle werben mit einer Bolgfeile icon abgerundet und mit Farbe betrichen, Rach bem Trodnen übergieht man fie mit farblofem Rad unb dann . . . ach und dann . . . ratios frehen wir ba. "Wohin follen wir benn bie Steine tun wir fonnen fle boch nicht unperpadt foiden "

Noch einmal geht ein großes Aramen los, biefes Dal mug en bie Glidentifte aber fich ergeben laffen. Die Rahnabel Bicht burch ben Stoff, Bezigarnrefte vergieren mit wenigen Stiden bie Arbeit, und icon halten wir ein fcones Bentelden, bas bie Steine in fic aufnimmt, in ben fanbett.

ffalt mogen wir une nicht von unferen felbftgebaftelten Spielen trennen, es macht fontel Freude, fle auszuprobieren.

Aber am nächten Tag geben bann viele hubich gepadte Gelbpoftpadcen binaus au ben Rameraben am bie Front, die fic bestimmt noch viel mehr barüber freuen werben. Botte Ballen.

bie jeber gut gebrauchen funn. Bor einiger Beit hat ein Golbat uns einige Ratfolige gegeben, bie wir unn bente ausführen wollen. Bir merben alle Dinge fo arbeiten, dag fie gut in die Tafche gestedt werben tonnen, dag fie alfo leicht find und nicht auftrugen. Bie muffen ferner barunf achten, bab fie febr haltbar finb.

Bunacht gebeiten wir eine Foto. mappe. Bir vermenben Leberrefte, glte Tafchen, Mappen und abnliche Sachen, ble faß immer noch porbanden finb. Boefictia merben biefe auseinanbergetrennt, bas folechte Material wirb meggelonitten und ein Stud (1) in ber Große 22 × 8 cm jugefchnitten; beffer ift es noch, ibr macht euch borber einen Bapiericnitt. Dann



werben noch ein 6,5 × 2 cm Streifen (2) als Baiche unb ein fcmaler 0,5 × 8 cm Streifen (8) fur bie Innenfeite gugefchnitten. Mus einem Rreis in Schnedenform werben Riemden gefdnitten.

Bei ber Laiche werben an bet einen Gelte ble Eden abgeichnitten (a), bie anbere Beite wird ausgefcarft, b. f. mit bem Reffer auf ber rechten Geite bunngeichabt. Dieje Geite wirb bann innen an Die eine Schmalfeite bes großen Reberftudes getlebt. Auf ber gegenüberliegenben Schmalfeite werben - 2,5 cm non ben Mugentanten entfernt - zwei Einichnlite jum Dutchziehen ber Laiche (b) gemacht, In bie Mitte bes Lebers wirb ber fomale Streifen an beiben Enben angetlebt, bomit er fic beim Lochen nicht verichieben tann. Ringsberum lochen wir in 0,5 cm Abitanb vom Ranbe.

Roch fconer wird bie Arbeit, wenn mir bies mit einem Dreigad ober mit einem idmalen geidarften Schraubengieber ober Stechbeitel fatt mit bem Locheifen ober ber Lochzange tun, Raffirlich merben bie Laiche und ber Innenriemen mit gelocht. Die Laide belommt legar noch ein Loch mehr (fiebe Mbb. c). Das Leberriemmen wird jugefpitt und eine Stednabel burdgeftedt. Das Riemden muß boppelt fo lang wie ber gange Umfang ber Dappe fein. Das Enbe bes Rlemdens wird ausgefcarft, wir beginnen, es burdjugleben und fleben bas Enbe an Bum Goluh wird an biefer Stelle bas Riemden boppelt burchgejogen, übereinanbergetlebt und mit einem Stich feftgebalten.

Für bie Innenfette nehmen wir einen Cellophanichiauch, bet 19 × 6,8 cm groß ift ober ichneiben aus bilnnem Tonpapier ober Fotolarton fünf Strelfen 21 X 7 cm. Darein merben in febe Ede jmet ichrage Solite jum Ginfteden ber Bilber gefcnitten (fiebe Mib. d). In ber Ditte bes Stretfens falgen mir zweimal im Abband von 0,5 cm. (Falgen - mit bem



Falgbein entlangfahren, bag eine Rille entfteht.) Diefe fo porbereiteten Bapp. Breifen gieben wir burd bie Ditte burd. In ber gleichen Mrt arbeiten wir ein Rotigbud, Mit bem Mag zichten wir uns natürlich nach bem Blod, ber fineingeftedt werben foll. Mukerbem wird bier ber Innenftreifen, ber gum Ginfteden bient, in ber Breite von 1,6 cm guf bie eine Geite, etwa 1 bis 2 cm pon ber Mitte entfernt, angebracht,

Eine Schughulle für Musmaife



tonnen wir ebenfalls gut felbit heritellen. Wir ichneiben ein Giud Leber 25 × 18 cm (A), ein Stud 10 × 18 cm (B), ein Stud 8 × 18 cm (C), zwet Strelfen 7 × 2 cm (D) und ein Stud Celluloib 10×18 cm (E). Un brei Geiten merben bie Leberftude 10 × 18 und 8 × 18 fints quegeidabt und die Ranber an blefen Geiten übereinanber auf bas große Stud getlebt; bie zwei ichmalen Strelfen werben abgefdragt und über Ed geliebt, 2 cm nom Rande entfernt (D). Muf ber anberen Beite wird bas Celluloib auch am Ranbe feftgetlebt. Dann mirb mieber alles ringsberum gelocht unb Leberrtemden burchgezogen. Stlbe Ebel.



# Priele und Staffeln FÜR SOMMERTAGE

Das Spiel geht in bet JungmabelSportarbeit allem anderen voran. Durch bas Spiel tann ben Rabein bie Freude am Sport gebracht, tonnen fie gu Ramerabicalt, Einfagbereitichaft und Dilgiplin erzogen werden. Besonderen Spat machen auch Staffeln, Die ben sportlichen Ehrgeiz weden.

Wenn wir im Commer auf Gahrt geben, ober wenn wir unferen Sportnachmittag drauben auf Wiefen ober Sportplähen haften, finden wir im Sprung über Graben und Stein, im Lauf über die Unebendeiten ber Wiefe ober des Waldbobens, im Erfletiern eines Baumes die beften natürlichen Sinderniffe, an benen wir Gesichlichfeit, Mut, Aufmertiamteit und Erfaffen der Lage im werteften Rabe ichnien tonnen, Aber auch im Winter lönnen wir in der Salle die luftigften Spiele und Staffeln durchführen.

Sier erhaltet ihr Anregungen, bie ihr ausbauen fonnt. Ihr muht bei ber Wahl ber Spiele und Staffeln nicht nur auf Belt und Gelande achten, fondern auch barauf, mas eure Dabel fellten tonnen,



b. b. auf ihr Alter und ihre bisberige torperliche Schulung.

An Rauffpielen nennen wirt Einfaces Zediptel: Fanglpiel. — Bruber hill Wenn zwet Mabel sich die Sände geben, ist Freimal. — Hodezed' Wer in der Sade sitt, ist fret. — Areuzed: Die Fangende mut die anschlagen, die ihr den Weg treuzt. — Rate und Maus: Im Kreis; die Rate mut die Maus fangen. — Irgarten: Alle Rabel sassen sieder eine Maus fangen. Sobald die Maus "Hilfel" ruft, machen alle eine Biertelbrehung und fassen sich in den neu entstehenden Reiben wieder an. Rate und Maus dürsen nur in den Gossen sauten.

Die Inmmelfpiele find die einfachte Form unferer Spiele. Die Bierzehnjahrigen werben babet mit ber gleichen Begeiftezung folgen wie bie Zehnjahrigen. Sinde und Betet: Sinter ber Glude find bie Ruten in Buftfaffung aufgestellt; ber Geier verlucht, bas lette Aufen ju fangen, mabrend die Ginde ihre Ruten burch Ausbreiten ber Arme und bauernbes Wegverlperren verteibigt.

Schlange beiht fich in ben Comany: Die Jungmabel bilben, wie Glude und Geier, eine Reihe, die mit der Suftfaffung felt jufammenhalt, nur muß jest bas erfte Jungmabel (Glude) verfuchen, bas leste ju fangen.

Finds geht um: Alle Mabel bilden einen Areis. Ein Mabel geht herum und hat ein Taidentuch ober Ahnliches in ber Hand, welches es hinter einem Mabel fallen läht. Mertt es die Betreffende, fo nimmt fie bas Tuch auf und verlucht, ben Juchs zu fangen, ober vor ihm ben Plat noch zu erreichen. Gelingt es ihr nicht, fo muh fie felber Juchs fein.

Tangieben ohne Tan: 3mel Bartelen fteben fich in Reibe gegenüber, und jebe Bartel halt burch Suttlaffung fest gufammen. Die beiben Erften jebes Gruppe reichen fich bie Sande. Run verjucht jebe Gruppe, ihren Gegnet über bie Linie zwilchen beiben Parteien pu gieben.

Flohfungen: Einem Dabel werden bie Augen verbunden. Jedes Rabel wählt fich dann eine Zahl zwischen eins und zehn und lagt fie der "Blinden" mit einem handichtag. Jedes Rabel hat nun loviel Schritte, wie fie mit der Jahl angab. Die Blinde versucht die Rabel zu fangen. Hat ein Rabel ihre Schrittzahl gemacht, so darf sie nicht mehr vom Plat sort, tann sich aber auf die Erde legen oder sonst versuchen auszuwelchen. Wer gefangen wird, ift Blinder.

Biel Freude dringen die Laufftaffel in Gruppen Junachst fet die Laufstaffel in Gruppen genannt. Es tonnen beliebig viel gleichstatte Gruppen gebildet werden. Auf Rommando laufen alle los, z. B. um ein Ral herum, dann wieder auf den Platzurid. Die Gruppe, die zuerft beht, in Sieger. — Abart: Iwei Gruppen sien fich auf Matten gegenüber. Auf Rommando laufen beide Gruppen zur gegen-



überliegenben Matte. Welche Gruppe figt

Gerabe bet biefen Staffellplefen faften fich unendlich viel Abanberungen finben, und immer finb alle Mabel in Bewegung.

Rappbedel-Bettiauf: Bebe Gruppe hat zwel Pappen, bie fo groß find, bag bie Diabel barauf fteben tonnen. Die Strede wird fo "gelaufen", bag bie Läuferin auf einer Pappe fteht, bie andere porlegt und



barauffpringt; bann halt fie bie erfte Bappe vor, und fo geht es welter. Es barf nur auf bie Dedel getreten merben.

Preibeinianf: 3met Madel nebeneinanber binben fich die Innenbeine überm Anöchel gusammen und laufen (as. Ga fönnen auch bret Mäbel gusammenfteben, bie ble Innenbeine zusammenbinben, bann ift ble Mittlere doppelt gebunben. Auch bann tann man faufen, nicht hüpfen! — Beresuchts nur mal!

Rindigfeltefinffel: Angenommen wir feilen unfere Dabel in 4 Diannicaften gu je 4. Bier Didbel, Rummer 1, 2, 8 und 4. haben fich im Gelanbe verftedt. Muf einmaligen Bfiff ber Spielführerin taucht Rummer 1 aus ihrem Berfted auf unb wintt ober balt ein Schild mit Rummer i hod. Die erfte feber Mannicaft tauft, fobalb fie bieje eripaht bat, borthin, fchlagt fle an und lauft gu threr Mannichaft zurud und ichlagt Rummer 2 an. 3n. swlichen hat die Spielführerin zweimal gepftffen. Rummer 2 taucht irgenbwo finterm Buich auf. Jest beißt en, borthin gu faufen uim. Die Mannichaft, bie zuerft fettig ist, hat gewonnen. Achtung, nicht laufen, bevor du von beiner Borgangerin den Sanbichlag befommen haft! Die Dabel, bie fich verftedt haben, muffen auf Pfiff beutlich fichtbar hervortreten.

Bet hindernisstaffelnohne Gerät millen ein ober mehrere Dlädel die Sindernisse bilden; einen Bod ober eine Bant (ein Räbel im Bierfüßlerstand) ober eine Brüde (zwei Mäbel Inten sich



Auch in diesem Sommer konn man mit Nivea schön braun werden, selbst wenn man etwas sparsomer damit umgeht. Man reicht nämlich mit der pleichen Menge Nivea" weiter, wenn man folgenden Rat beochtet:

- (1) Nicht zuviel Nivea auftragen, (2) Allmählich an die Sonne gewöhober so verreiben, daß die unbedeckte Haut überall eine ousreichende Schutzschicht erhält!
  - een! Heute 5 min, morgen 10 min und donn jeden Tag soviel länger, wie man es vertragen kann.

Dann wird man auf natürliche und vernünftige Weise

### schon braun durch [NIVEA]

"Nivea-Creme für allmähliches Brounwerden-was das vernünftigste let. Nivea-Ultra-Ol mit verstärktem Lichtschutz für den, der es "eilig" hat.

gegenüber, legen fic bie Banbe auf bie Schultern) ober ein Tor (ein Dabel im Bratichitanb) ober ein Genfter (amet Did. del Inten ober fteben fich gegenüber, faffen die linten Sande überm Ropf, die rechten in Sulthobe) ober Dabel in Bauchlage ober ein Dabel im Stanb (berumlaufen!).

Bie ibr biefe Grundform miteinander petbinben tonnt, geigen wir euch an einigen Beifptelen.

- 1. Mile Dabel geben in bie Bauchlage, auf Auru ber legten geben alle boch und bile ben eine Soffe im Bleefufterftanb, ble erfte friecht durch und ichlieft fich binten an. Muf thren Buruf trlecht bie nachte los. Wenn eine burchgefrochen ift, tonnen fich bie anberen Mabel ingwifden wleber binlegen.
- 2. Aufftellung in Reibe. Im Abftand von 5 Melern ein Tor, nach 8 Melern eine Bant, bann ein Genfter. Die exfte läuft los, friecht, ipringt und friecht wieber. Gle lauft jurud, folagt bie zweite ab uim. (Blerbet tonnt ibr alle Grundformen anelnanberreiben.)

Beltere Unregungen finbet ihr im bem neuen Buch Dabelim Dienft (Jungmabelfport). Go ift im Boggenzeiter-Berlag erichienen und jum Preife von 1 90 RUt. in ben Buchbanblungen erhaltlich.

### STREIFLICHTER

### Biepmat im Buftfduhtälig

Es gibt furchtbar viel Leufe in England, bie einem Bogel haben - mon tonn tuhig fagen, en ift bie gewaltige Uber-

Raturlich begt und pflegt feber fein Bogeichen - und bejondere für bie "befferen Rreife" Loubons mar es bisher eine dwer ju ertragenbe Corge, wie man ben Biepmag uber bie Birren ber Artegezelt binwegbringen follte

Man felle fich nur mal ben Rall eines --Gasangtiffe (England |deut ja vor nichts gurud!) vor: Wer fonftrniert für ben Biepmay eine Gasmaste? Und mie loll man bem echten Sarger Roller fo ein Ding verpaffen, obne ihm gleich bas jarte Gürgelchen gugubruden? Rein, fo ging es aife nicht!

Dafür tamen Die lüchtigen Lonboner Sanbelemanner auf einen anberen .genialen" Einfall, wie man wieber einmal mit ber Coriety Geldäfte moden fann' bas ift ber fahrbare Luftidus. Adfig.

Ein Gebaufe aus Glas, in bem bie Blepmage munter herumhuplen, unb bas man unentwegt berumtarren muß, bamit bie Friichluftzufuhr nicht aufbort, benn nur burch bas Dreben ber Raber

wird Quft in ben Raftg hineingefiltert! Ein Glud - mal mieber eine fowere Sorge menigee!

#### Bobbies Ganbindhütte

Much bie lieben Sunbden finb fa jest perforgi - bod aufgetürmte Canbidde ichugen ble Sunbehutten por ben falalen Splittermirfungen ber Bomben - unb por allem bie Original. Bunbe. goomaste für Lonboner Lurusbunbe bilft ber braven Bullbogge, gwar iranenben Triefauges aber bennoch boffnungevoll, in bie Butunft gu bilden . . . Biele Cotten Gasmanten murben Bunder mobe und vergingen wieber - fest end. lid hat ble englifche Rationale Bunbedugliga bas Richtige getroffen!

### Das Gounteitsatjenal ber Colbatinnen

Wenn man einen Krieg führen will, muk man auch Baffen baben - tlat, nicht mahr? Und wenn englifche meibliche Golbaten auf mannermorbenben Rriegeplaben einherichleichen, brauchen fie als allerbringenbite Mufmachung bie Kriegebemalung - auch tlat Diefe Rriege. bemalung mug aber Immer felich tadiert fein, fouft verliert fle an Wirtung, baber gehort alfa gu ben michtigften Baffen ber folbatifden Labe bas Schonbettearjenal. Einen Augenblid - es ift icon ba. Die Schonheitetunftlerin eines Londoner Galone hat es erfunden; in Abaft, in Luft.

### Mussi wollte mu roch die Don

Aber six wer ungeschicks, and "buf einstal" halfo six nine Schrötung wag. Was madé als musi



PAIN sie "beinehe" in Chnmacht? Macht sie "40'n Lemento?" --



Oder legt sie ohne viel Worte ein Hersaplasi elestisch derauff

Sicher nimm) sie Herseplasti. Denn härt as gleich zu bluten auf und wird auch schneller heil!

Hereasted spitte men stats our Hend heben — im Heuse und auch unterwegst

Dieser praktische Schnellverband Sile sich schnoll and lotcht enlagen, or sital unverrückher fest und folgt doch - weil or quaralestisch ist --- alten Bewegungen der Muskeln und Oplenka, phne zu behinders. Herseples wirkt desinfizierend, blutstillend und heilungslärdernd,

In Apotheken, Oregeries und Sanitälsgeschäften gibt as schon für 15 Pf. ninn kielne Pedrung und für 30 Pl. aine Tescherpeckung mit 5 Stücken

### Hansaplast elastisch



Das sportlicke Spiel im Freien gibt körtliche Erholungsstunden. Aber Vorsicht!

Regelmits g wenige Tropten des ersten Haufunktionsöles

Diaderma

n d. a Mau' mass eten Das schützt wirksem gegen Sonnenbrand und britisch doch rescher und schöner. Diederma nährt sugleich die Haut und stährl den Körper, Jeberall erhältlich! Literatur von

GOTTLIEB-HEIDELBERG TE

Fromdoptaches

### Reathoven-

Dolmatschar- und Framdsprack-Kerrespondentinnen-

Ausbildung in Englisch, Französisch, Spanisch, Italianisch, Russisch Monato in 1 oder 8 Sprachen nuch Winkl

Vorbedingungen Englische und französische Schulkenntnisse. I moderne Villeninternate an dem berühmlen "Großen Gerten" Gute Verpliegung, Glänzend beuriellt durch Behörde, Industrie, Prasse und frühere Schüler. Freibrospekt B



flottenblau und in ber Farbe ber Marine ift fest ble neue Schonbettstafche berausgetommen, bie mit Leichtigfeit in ber meibliden Uniform untergebracht merben fann.

Alles ift barin enthalten, mas gum unentbehrlichen Ruftzeug ber eleganten Solbatin gehört! Lippen- und Mugenbrauenftift, Buberboschen und Spiegel und fogar ben Autofchillfel und eine Pfundnote fann man noch barin unterbringen. Run werben bie Rabies noch einmal fo gern jur Mrmee ftromen . . .

### UNSERE BÜCHER

Von Herta Weber-Stumfohl. Verlag Junge Generation, Berlin: 1 Auflage, 21 Beiten. Preis tart. BM. 1.00, Leinen 1,50 RM

Das Buch von Herte Weber-Stumfohl, das den Kampf der Ostmerkmädel schildert, die trots Verbot, Verbesfung und Unterdrückung ihren Weg finden, ist visien unserer Führe-ringen und Mädri bereits bekannt. Sie eile worden die Nonauflage des Buchas fraud.g bagrüßen. Dr. Suse Harma bagrüßen.

Das doutesks Franceaulitz.

Von Lydia Ganser-Gottschewekl. Lehmanne Verlag, München. 121 Seiten mit 101 Bildiatein.

Frauengosiekter aus allen Jahrhunderten sprechen su uns. Das Seeltsche fraulinden

Wesens, das Zeitloss und ewig Gillige ist in dissem Buche ferigehalten. Die schöpfe-rieche und die schaffende Frau, die Mutter, Gattin, Issue is, Herrscherin und Künst-lerin werden über das Bildliche hinaus in siner knappen, kleren Sprache versuschau-

Die Aufnahmen stammen vont Elebeth Burmann S. 1 (2), S. 1 (4) und S. 3 (2): Rondophot S. 4 and S. 5 (4): Doris Home-Paschko S. 4 and S. 5, Hilde Bre tfrid S. 6 and S. 7 (7): Blidstelle Gebiet Köln Archen H. 8 (8) and S. 1; Becker & Mann S. 10 (5): S. 13 Glegold-Schilling (2), MNZ (4), Doris Paschko (1, Dorothes Endelph S. 14 (2) und S. 15 (8); Yole Hofmann S. 16, Angeline von Braun S. 16 (6). — Umschlagenite, angeline von Braun Paschko. — Zelchzun S. 11 (8): Erich Hanse 2. Umschlagenite; Fr. Scherer (Weltbild) S. 12; H. 14s Engl S. 19 (4).

Man fchiagt bas Eigelb mit bem Waffer fcaumig.

(om beften mit einem Schneebefen) und gibt nach

und nach 23 des Judiers mit beni Unnillinjuchere bagu. Danach ich agt man fo innge bis eine ktent- ;

artige Maffe entflanden ift Das Ecweift wied ju-

### Was können wir backen ohne Fett, mit 2 Eiem? Die feine Biskuitrolle:



Lece I fier I Eftloffel Waffer 100 & Juder 1 Bach. den Dr Gether Candlinguder 90 g Deigenmehr 1Daditen Dr Deiber Soffenpulver Danille Gefchmodt. Igtigeftrichener Tertoffet Dr Deiher Badum" Fut ung 250g Matmelabe. Jum Beftguben, Etwas Dubergucher

fleifem Soiner geichlagen Dann gibt inan unter flandigem Schlagen nach und nach ben fieft bes Juckers bagu. Der Schner muß a teft fem duft ein Schnitt mit einem Melfer fichtbar bleibl. Er with auf ben Eigelbarem gegebem Datuber wich bas mit Softenpuloer unb Bachin gemilchte Mehr gefiebt. Man gieht allen vorf mit g unter ben Eigeibhrem. Der Teig wird einen i em bich auf ein gefeitetes, mit Papier belegtes Bachblech gestrichen. Damit er an ber affenen Geile bes Bleches nicht. austaufen bann, brufft man bas Bapiet unmutelbar por bem leig bur falle. Is dast ein fland entfleht.

Bach je.), etwa ta Minuten bei facher fige. fach bem Backen wird der Bishuit fofort auf ein nit Jucket. bestreuten Dapier gestürzt und das Backpapier nachmitig aber febnell abgezagen. Der Biskult wird fafert ginichmaffig mit Marmelade bestrichen und von der kürzeren Seite ber aufgerollt. Man bestäubt die Rolle mit Dubergucher Diefes Regept ift fur geublere fausfenuen beftimmt. Blite aus consident

Dr.Oetker Backpulver..Backin altbewährt! 😉



Hight - Sportwalls - senders



denn ist so dehlig. also immer nur Schwenen Sportwolle, die hochwert ge, ergiebige

WOLLGARNFABRIK TITTEL & KRUGER UND STERNWOLL-SPINNERS!

LUPZIO W 11 Handelagame - Tapisserie Falsch«richtig?

Stockstoffires Denter Meanwritch, Job Johns Stickstoffres. Director Measurentich. Ich fahre not Elwe im großen brethen. Gleich im Weite mid Leinde geben. – An Eiden Statt. Immer hilb; in Ber greße Dudon. Ewesfeisfällten Ber greße Dudon. Er ist um gemeen dentack. Sprachgebeer maligibund und das Wetterbuch mit dem weusen dentack. Sprachgebeer maligibund. In Bulli British in Berde Teile in einen. Douppelb. in Kunnthalbieder geb. mit 2 eine abscheitt. Dtakt. Buchstabenreitstein. Preis 

### Stenotypistinnen

gesucht

Angebote an Zeliwolle Lenzing A. G. Lenzing, Oberdonau



### Erleichterung

Fibrer durch die gesemte Kliche und Hauswirtschaft. 2 fide. in abwaschb. Leinen geb.

n. üb. 700 Tentabb. n. 63 ganzeit. Tafein.

Aus dem inheite I. Kochkunst a. Ernährungkunde. Warenkunde der Lebeusenttel.

Elei. Hausmannskost. Einfache bis feinste Fleischkost. Rezepte I. Wild. Gefügel. Flußt.

u. Seefleche. Suppen. Soden u. Beilagen. Gemitse. Pilze, Rahkost, Meld. u. Obsupetsen.

Die kalte Kitche, Backrenepte, Diltikost. Floktoten. Getränke u. Gernierkunst. H. Das Heim. Bei andi. d. Mübel. Beiten. Teppicke u.w. Heim. Bei andi. d. Mübel. Beiten. Teppicke u.w. A. Kopper. Schönbeige u. Krankenpflege u. v. a. Suppels RM 24.—. in Raten RM 28.20. Kleinen Monetueute RM 2.30. i. Rate bei Lieferg. Erfull.—Ort Leipzig. Lieferung durch Buchhandiung Carl Holen Finking.

Leipzig C1/ 62. Bescheiter Str. 1-1. Werburge.

#### **Technische Assistantinnen**

Laboratorium
Margot Schumann

Bin. - Liekterfelde - West Tletzenweg 55 - 80 Staatsexam. I. d. Austalt v.eig. Prüfungskommisston. Prosp. frat. Begiun: April u. Oktober



Technifcher Affiftentinnen

an mebiginiffen Infilinien

Marburg a. d. Lahn

Beginn b. Aurfus Mille Oftober. Aninahmebebingungen: Minbeftalier 18 Jahre, Oberfetundareife, Profp. b. das Setretariat, Manucapiffer, L.





Bejanders ih Pfliche.
Bejander ill gefunder ("voorgestorung. Ben ihr Beit in Tobiffmaget. Mit in Monthern. Ben ihr Maget. Mit in Tobiffmaget. Mit in Monthern. Mit in Tobiffmag. Med in Tobiffmag. Med in Tobiffmag. Med in Tobiffmag. Med in Decided. Med

Cocheill. Ben In Marleet, Mit ihn Molibengen ... All Gille Bedeutes. Malberimi Star Brickeffenjelt, fine Bedruttung firer Debliepjung Bon Dr. Eb Grand. Mil do Ander. AM CLAD Mil de Steiner. Mar Clad für hotteren, was de lieft,

the germante. See Dr. (h. Circus) — N.W. 0.75
Georgefunde Stingston des Dr. Mornet. Mit 171 Weben. 201 0.75
Height Dr. Gelberhald. Mit in Money. Mit 0.70
George Mit 111 Edd. bender Mit 112 Edd. bender Mit 0.35
Hadelf- und Beleguebande No. (h. Circus) — N.W. 0.75
Hadelf- und Beleguebande No. (h. Circus) — N.W. 0.75
Hadelf- und Beleguebande No. (h. Circus) — N.W. 0.75
Hadelf- und Beleguebande No. (h. Circus) — N.W. 0.75
Hadelf- und Beleguebande No. (h. Circus) — N.W. 0.75
Hadelf- und Beleguebande No. (h. Circus) — N.W. 0.75
Hadelf- und Beleguebande No. (h. Circus) — N.W. 0.75
Hadelf- und Beleguebande No. (h. Circus) — N.W. 0.75
Hadelf- und Beleguebande No. (h. Circus) — N.W. 0.75
Hadelf- und Beleguebande No. (h. Circus) — N.W. 0.75
Hadelf- und Beleguebande No. (h. Circus) — N.W. 0.75
Hadelf- und Beleguebande No. (h. Circus) — N.W. 0.75
Hadelf- und Beleguebande No. (h. Circus) — N.W. 0.75
Hadelf- und Beleguebande No. (h. Circus) — N.W. 0.75
Hadelf- und Beleguebande No. (h. Circus) — N.W. 0.75
Hadelf- und Beleguebande No. (h. Circus) — N.W. 0.75
Hadelf- und Beleguebande No. (h. Circus) — N.W. 0.75
Hadelf- und Beleguebande No. (h. Circus) — N.W. 0.75
Hadelf- und Beleguebande No. (h. Circus) — N.W. 0.75
Hadelf- und Beleguebande No. (h. Circus) — N.W. 0.75
Hadelf- und Beleguebande No. (h. Circus) — N.W. 0.75
Hadelf- und Beleguebande No. (h. Circus) — N.W. 0.75
Hadelf- und Beleguebande No. (h. Circus) — N.W. 0.75
Hadelf- und Beleguebande No. (h. Circus) — N.W. 0.75
Hadelf- und Beleguebande No. (h. Circus) — N.W. 0.75
Hadelf- und Beleguebande No. (h. Circus) — N.W. 0.75
Hadelf- und Beleguebande No. (h. Circus) — N.W. 0.75
Hadelf- und Beleguebande No. (h. Circus) — N.W. 0.75
Hadelf- und Beleguebande No. (h. Circus) — N.W. 0.75
Hadelf- und Beleguebande No. (h. Circus) — N.W. 0.75
Hadelf- und Beleguebande No. (h. Circus) — N.W. 0.75
Hadelf- und Beleguebande No. (h. Circus) — N.W. 0.75
Hadelf- und Beleguebande No. (h. Circus) — N.W. 0.75
Hadelf- und Belegueband No. (h. Circus) — N.W. 0.75
Hadelf- und Belegueband No. (h. Cir

erli (Pribringezgemith) fen Dr. Er. Errert Mit 80 Tablic AR alle Raffenpflege Liberich wert, ben R. Act Dr. Jei Schweit Gelberres, RR uns, Dückerel und Arfembang RR I

Voring Alwin Fröhlich - Leipnig N 22/M



Stantiide anark, Lebranstell f. feskaledes Austriantion es Stati. Ficher, Motgen v. Lebe Stantaumen Orien v. Herin Prospekt traff

Blath f.Impers Krunkhollus Dr. Hans Gillmafster Berlin NW7, Friedrichstrafe 187

Tanz

#### Nordmarkschule der Stadt Kiel

Abtelfung Abrperbilbung u. Tang flaatlich genehmigte Bernfoausbilbung.

- e) zweifahriger Lehrgang zum Erwerb ber Lehrbefahigung für tangerifche Rorperbilbung unb Laientang;
- b) breifahriger Lehrgang jur Borberettung auf bie Prafung für Tanger.

Leitung: Sanna Sah / Profpett B burch bie Gefchaftsftelle, Riel, Reventlow-Allee 6.

### godt ifu thon villa nin Dicudl



Denn nicht, bann gibt euch bie Indanthren-Dife gern Einregungen. Ihr tennt fle ja bereits bon dem ficonen Boo-Deft ber. In einem feinen Deftichen

bat fie ben echten Trachten manches abgefchant. Gie will es euch gern toften 106 gufenben. Allerbings tommen diefe Rleidergrößen nur für Mabels über 16 Jahre in Frage. Wenn ihr es haben wollt, trennt ben Abfchnitt ab, schreibt deutlich enre Aberffe und schickt ihn als Druckfache (mit 3 Pf. frankleren) an die

Beim- und Mebeberaterin

### IndanthrenIlve

Franffurt am Wain 20 b

Blefe Unbanthren-Mel

Much ich michte gren ein nettest Bireit haben und bitte Dich um foftenloft gesendung Deines Geftes

adient ant Junter"



FRITZ-SAUCKEL-WERK WEIMAR

Wir such ein zum baldigen Dienstantritt tüchtige

### Stenotypistinnen

mit guter Allgemeinbildung für kaufmännische und technische Süros.

### Buchhalterinnen und Maschinenbuchhalterinnen

Bewerbungen mit handgeschr. Lebenstauf, Zeugnisebschriften, Lichtbild, Angabe von Gehallsensprüchen und frühestem Einfritiefermin eind zu richten an das Gefolgschaftsamt dar

GUSTLO FF-WERKE

Walmar I. Thür.

Für unfere in ben verichiebenen Gegenben Grogbentichlands befindl, Betriebe fuchen wir jum balbigen Eintritt

### tüchtige Stenotypistinnen

bie gewandt u. ficer find u. fich fonell einarbeiten tonnen. Angebote von politifc einwandfreien Bemerberinnen

arifcher Abstammung mit Lebenslauf, Beugnisabidriften, Limibilb und Gehaltsanipt. fowie Angabe bes frührften Eintritistermine erbeten an bas

Buro Sachfa der Dynamit-Actien - Befellfchaft, porm, Alfred Nobel & Co. in Bad Sachfa/Südhars

Wir auchen mehrere

### Stenotypistinnen, kontoristinnen und Mafchinenschreiberinnen

Bewerbungen mit handgeschriebenem Lebensleuf, Lichtbild, Zeugnisabschriften und Gehaltsansprüchen erbeten an

Junkers flugzeug= und=Motorenwerke

Aktlengesellschaft Flugzeugbau Schönebeck/Elbe



### Stenotypistinnen u. Kontoristinnen

für Interessante und vielseitige Tätigkeit sofort und späler gesucht. Billige Wohngelegenheit im Frauenheim. Sewerbungen mit Lebenslauf, Lichtbild und Zeugnisabschriften sind zu richten en:

ERNST HEINKEL FLUGZEUGWERKE Gefolgschaftsabtellung - G

ADT ROSTOCK-MARIENEHE

Bir fuchen jum balbigen Antritt mehrere

### tüchtige Stenotypistinnen und Kontoristinnen

Musführliche Bewerbungen mit Gehaltsanfprüchen und Lidtbilb erbeten an

Auergesellschaft Aktiengesellschaft

Drunienburg bei Berlin



### WIR SUCHENS

### Stenotypistinnen

### Kontoristinnen

Bewerbungen mit handgeschriebenem Lebenslauf, Zeugnisabschriften, Lichtbild und Angabe des frühesten Antrittstermins erbeten an:

Gesellschaft für drahtlose Telegraphie m. b. H. BERLIN-ZEHLENDORF / OSTEWEG

"Das Denifde Mibel" ericeint einmal monatlich. Bezugloreis M Bl. je Andgebe. Bei Poftbezug viertelfahrlich 60 Bf. feinicht. C.M Pf. Zeitungsgebühr), juguglich f Pf. für Juftellung fret Dand. Derausgeber: Bund Denifder Mibel in ber Di., Berlin; Dauptidriftieiterin hilbe Mundfe, Berlin. Beranimortlich für ben Angeigenteil: Georg Berner, Danusver. — Berlin und Dend: Rieberfächtiche Angespeitung Gmbh., hannover M., Georgitrabe 20, Gerner inf S 04 41. — Preiblifte Re. 19.

# M Das Deutsche Rote Kreuz

umfaßt 68 Schmefternichaften in allen Teilen Grofbeutichlande.

Bur Ausbildung als DRR. Schwestern werden jeberzeit Letnichwestern aufgenommen im Alter von 18-34 Jahren, jungere Rabel von 17 Jahren an tonnen als Boriculerinnen hauswirtichaftlich ausgebildet werden.

Mulnahmebedlugungen: Deutscholitige Abstammung, nationalsozialitische Gefinnung, harafterliche und torperliche Eignung, gute Schul- und Allgemeinbildung, einjährige hauswirtichaltlich Tätigleit, Ableiftung des Arbeitsdienstes bei entsprechendem Alter. Die Ausbildung jur Durchendem Alter. Die Ausbildung im Mehrmachtslanifatedienst. Krantenpflege welfanichaulichen Unterricht, sportliche Belätigung und die Ausbildung im Mehrmachtslanifatedienst. Rach dem Geset zur Ordnung der Krantenpflege dauert der Besuch der Krantenpflegeschule 18 Monate; der staatlichen Prasung solgt ein durch das Gesch vorgeschriedenes pratitisches Jahr zur Bertiefung der erwordenen Kenntnisse und zur Erlangung der Erlaubnis zur berusmäßigen Ausübung der Krantenpflege.

Die Aufnahme ber ausgebilbeten Schwefter in Die Schwefternicaft fest eine Probezeit voraus; basielbe gilt für Schweftern, bie nicht im Deutschen Roten Rreug ausgebildet, aber bereits im Bestig ber faatlichen Erlaubnis finb.

Die DRR. Comefternichalten gemahren ben Schweftern freie Wohnung, Berpflegung, Dienftliebung, Taichengelb, Urlaubegelb uim. und in Zeiten von Rrantheit, Arbeitsunfabigfeit und im Rubestande volle Berforgung.

Die DRR. Schwestern arbeiten in DRR. Krantenhäusern, Wehrmachtslagaretten, Universtätstliniten, in allgemeinen Krantenhäusern und Sonderanstallen, auf ben Krantenstationen, im Operationssaal, Ronigenabteilung, Laboratorium, Wassage, Gymnastif, Berwaltung, Wirtschaftsbetrieb, Hauptluche, Diattuche, Walcherel u. a. m.

Ein einjahriger Kurius in ber Werner-Schule vom DRR. gibt geeigneten Schwestern bie Möglichkeit, fich für leitend. Posten im Deulichen Roten Kreuz vorzubereiten. Die Rutterhauser sorgen fur bie Fortbilbung ber Schwestern burch Fachausbilbung und Lebrgange in der Werner-Schule bes DRR.

Bewerbungen um Aufnahme find an bie Oberinnen nachstehend angegebener Schwesternichaften ju richten; Formblatter für die Aufnahme und jegliche Austunft find von bort ju erfragen.

#### Bergeichnis ber Mutterhaufer nom Deutiden Roten Rreng

| Anichrit:                                | Edmeftern daft                        | Anforift:                   | Edwehernfdelt          | Mnfdrift:                             | Edwefternicht[         |
|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| L. Mitons                                |                                       | 26. Gera (Thüringen)        |                        | III. Meiningen                        | - Dergog-Grorg.        |
| Wilce 161                                | . Belenenftift                        | Chelingfir 15               | - Oft-Thuringen        | Grafiffe. 7                           | Eritung                |
| 42 Berlin NW 40                          | - Märtifdel Daus                      | 27. Gobbetan                |                        | 950,9ERNBER 19                        |                        |
| Edernhotfiftrage I                       |                                       | Philippe-Colpital           | - Whilippe-Colpital    | Momphenburger                         | ****                   |
| 1. Blu. Charlottenburg<br>Gidenallet 28  |                                       | P20.00tha<br>Orfurier Land- |                        | E(T, 188                              | - 19th napen           |
| 4. Bertinelantwin                        | - Panlinenhaus                        | Итабе А1 а                  | - BittMbelbeib-Daus    | H. Difenbod (Molu)                    |                        |
| Mogarifte, 17                            | - Bulten-Ereiffen-Dane                | 29. Stag                    | - mitt'-mattette-fans. | Dinbenb. Ring 60                      | - Offenbach            |
| th. Berlin-Lidierfethe                   | - curita-prenora-beas                 | Olifobeibinen-              |                        | id. Bofen Bernharbinerplab            | Matan                  |
| Carftenuffe, 26                          | - Ritibergbens                        | gaffe 14                    | - Ciefermari           | Si. Queblinburg                       | - Pofen                |
| 6. Berlin-Ploterfeite                    | 311113 11 24 24 24 24                 | 10. Damburg                 |                        | Ditturter ifen 6                      | - Queblinburg          |
|                                          | . für Deutide 40. Bee                 | Beim Colamp                 |                        | 54, Gaarbruden                        | - maretiments          |
| 47. Beilia NW ?                          |                                       | B4-85                       | - фицфили              | 1. 3t Meabod                          |                        |
| Edumannfir, 20                           | - Branbenburg                         | 25. Danmoner                |                        | Baben), Jabnftr, 4                    | I LACY UK              |
| 8. ReelineBleifenter                     |                                       | Lubezobehr. I               | - Clementinenfens      | Line do Betraduic                     | - Cantland             |
| Wrofe Seefer. #                          | - Berlin-Beifentee                    | *12. hannoper               | - für Cauplinge- anb   | 55, Coale (Thüringen)                 |                        |
| 9. Budum.                                |                                       | Erminftr. 7                 | Rranfenpliege          | bei Gilenberg                         | Elfe-Schweiternichaft  |
| Langembreet                              |                                       | Raifer-Friedrich-           |                        | 56. Galgburg                          | T 11                   |
| In d. Scharnan 27                        | - Ruhrland                            | Gromenale III               | Bab Somburg u. b. S.   | Muguftinergalle 7                     | - Calidurg             |
| 10. Braunfameig                          | M                                     | 04. Raribbab                | the present of the St. | 97. Comerto (Diedib.)                 |                        |
| Damburg, Str. 206                        | - Braunfdweig                         | Stattonille. 3              | - Rerlibab             | Edlageierplas 1                       | - Wedtenburg           |
| 15. Bremen                               | Austria da da de marte                | 16. Parlornie               |                        | 58. Stettiniftenenbor                 | The second second      |
| Ofterftr. Le                             | Danfeldeldweiternich.                 | Ratter-Allee all            | - Rarlbrube            | Perm doring.                          | manual-                |
| 19. Biemen                               | - Glifabeth-Doud                      | 36. Raffel                  |                        | Strafe 17                             | - Cietila              |
| 10. Bredian                              | - Millosers-Corn                      | Danfteinfir, 30             | - Reffel               | 50. Bient                             |                        |
| Billderftr. 3-4                          | - Mugufto-Dofpitat                    | II7. Riel                   | Rethmant-              | Cierninger<br>Cir. 120                | - Обегроная            |
| 14. Breiten                              | and also destant                      | Auntuftt, 10                | Edwefternidaft         | 10, Ctolp (Vommeru)                   | - Floctanier           |
| Bictenmalbeben 6                         | Edlet. Edmefternidati                 | PRIL Riel                   |                        | Cleinft, 3                            | - Stelp                |
| 16. Goburg                               | designable and section of the section | Borenhendamm<br>8-10        | Salarata Same          | 41. Gintigeri                         | Bürtiembergifde        |
| Bult Derichleld-                         |                                       | M. Rilmifindenthal          | Delatid-Edwefternich.  | Gilberburgfte, 60'                    | 2dmelternidalt         |
| Sting 1                                  | . Marienhaus                          | Brauft, 5-10                | - Mbrintenb            | 82. Beimat                            |                        |
| *16.Zazmficht                            | the second of a                       | 40. Rbin-Linbenthel         | - anytherape           | Julius-Schrod.                        | T. Walter              |
| Dieburger Gir. It                        | Aller-Somefternfdelt                  | Rrieler Ett. &              | - 21(a                 | Str. 2                                | - Copbienhaus          |
| 17. Dieiben                              | de contract                           | *41.Sänigiberg              |                        | 00, Wieu 29                           | Militoth.              |
| Reichenbachfte. 87                       | - Dresben                             | Tragbeimer                  |                        | Billrothftr. 78                       | Somefternicaft         |
| *IR. Diffetbarf<br>Moorenftr. 5          | - Danibur!                            | Pulverftr. 18-10            | - Oftorengen           | 84. Wien 9                            |                        |
| oid Cheremaine                           | - Freilmonti                          | 42. Areleld                 |                        | Qinberistalgaffe #                    | - Citmati              |
| Ralfer Griebrich.                        |                                       | Stadt Rrenten-              | W-14                   | 45. Wiedbuben                         |                        |
| Eirage                                   | - Surmerf                             | Angatien                    | - Recitle              | Chone Musfich 41                      | - Oranien              |
| 20. Elbing                               | - 4.00                                | 648, Landoberg Berthe       |                        | 66. Wiesbaben                         |                        |
| Pott Comlefte, 2                         | - Befipreußen                         | Fredeberger                 | Gamman                 | Sdimelbacker.                         | arst-ar-t              |
| 91. Gffen (Rufe)                         |                                       | 44. Brispig C f             | - Orranael             | C17, 02                               | - Blesbaben            |
| Onfelandfir. 55                          | Abeinifd, Mutterhans                  | Marieuftr, 17               | - Beispäg              | 47. Muppertal-Barmen<br>Subboiftr, 27 | - Buppertal-Barmen     |
| 29. Frantiuri (Main)                     | sixenita minimum                      | 445 Rabed                   | Country                | E. Buppertal-Biberi.                  | - spubbertat-Buttuce   |
| Duindeitt, 14-16                         | - Franffuri pon 1866                  | Mariifir, 10                | - Stilled              | Parbifer 55                           | Buppertal-Giberfeld    |
| 28. Grantfur: (Malu)                     | -                                     | 46. Magbeburg               |                        | Paraties on                           | Caspy Civilian         |
| Cichenbeimer                             | and the second                        | Große Tireborier            | wid was a              | Berlin-Cantwig.                       | Berner-Soule vom       |
| Unlage 4-8                               | - Maingau                             | etr. 41                     | - Rubtenberg-Stiftung  |                                       | Deutfora Roten Breng   |
| 94. Frantinzi (Cher)                     | Observations                          | 47. Mains                   |                        | Bortbildungelehrei                    | inge für THR Edine.    |
| Goepelitt. 15                            | - Cherland                            | Muf ber Bielg 18            | - Watra                | fiern, Danemirifche                   | elilide Auebildung für |
| 35. Gielfenfirden<br>Rnappfchafteftr, 14 | Waltelaw                              | *65 Marburg (Lahu)          | Manthama Wahari        | junge Madden ut                       | n 16 Jahren ab. als    |
| minuppinjajiejir. 14                     | - AZIBIRITATOR -                      | Tentimbonsar 30             | - Marburg (gabu)       | Satungt int gen                       | THA . Edwellernberul   |

Die mit \* bezeichneten Mutterbonier gewähren eine Ansbildung in bet Canglingspilege.

Die Roatlich anerfannte Ganglingiund Rleinfinberpflegefdule am Rinbers franfenbaule Rathenburgbart barg - ftellt innge Mabbe m ab IR Lebensjahr jur Erlernung ber Caugifngo- und Binderpflege ein. Rad eineinhalbiabriger Vebrgeit ftaatline Abichlufprufung und floatliche An-ertenaung als Sanglings- und Rlein-linderichwefter. Betterverpllichtungen tinderichwefter. Beiterverpilichtungen uon leiten ber Schulerinnen beffeben Demerbungen find ju richten an bie Bermaltung bes Rindertranten-

Sinntl. Comefterniante Mrnaborf/En. Ausbildung von Bernichmeftern

ihr die ftantl Rliniten, Univerfitate. Miniten u. Anftalten, Rurdbeginn fahrt. Januar u. Anguft, in Ansnahmelallen auch Anfnahme in ben ilb. Aurs, Ans-bilbung loftenlos, Taldengelb u. freie Sintron merd gemibes Rach IV.jabr Aus-bildung n. anichl. Staatdexomen Banti. Anftellung garantiert, Gig. Erholunge. und Alterebeime. Bebingung: notio-nalfogialifisiche Gefinnung ber Bewer-bertu und ihrer Pamilie, tabellofer Bint, volle Gelundheit, ante Schweftern-niffe. Anichrift: Staatliche Schweftern-ichnie Arnsborf (Sachien) b. Presben.

#### Kaufmännische Ausblidung

### Bandels-Balbjahrs-Ruefe

imit Anrichrift- u. Daldineidreiben). Brundl Borbereitung für bie Bitro-pragis. Gerlangen Gie Brolpett B.

Bortholds Unterrichts - Anstalt Leipzig C 1, Salomoneir, S. — Ruf 25074

#### **Verschledenes**

Chemisch, Lebergforium Frequeigs

Abretishe WIESBADEN 1848

Grill, Ausb. von analytisch, Chemibern armin son Chematechnikern(samen) mit Abochlusprofung unter staat!, Yornitz,

#### Dentiches Rotes Rreng Schmeiternichaft Bergog Georg

Etiltung Meiningen nitnut Leenfdweftern mit guter Schul. a. Magem. Bilbung auf a. fellt noch einige Schwebern, evil. auch nut jur Bertreiung, ein. Ganft. Bebing. Bewerbungelitel-ben mit Lebenel. un die Chertn.

### Die Schweffernichaft bes Evg. Dialonievereins

Berlin-Behlendorf, Glodenftr. 8 ftell beutiche evang. Dabden all Rrauten. und Gangtingopflege:

### 2 lAranfen= und Sänglingspflegeichulen

in allen Teiten Deutschlands, Ausbildungsbauer: Bel Dittel- ober Cheridulabidiun 11/2 3. Bel Bolto-iculabidi. vorh, ergang Aufbaubild. Anal u. Profpett 8. obige Anichtift.

Dili-Schulen

Die vinstilleb annequents

### Diätschule

Berlin NW 40, Scharnhoretetr. 3 bildet in Hährigen Lehrgängen Vorbedingung: staatl anerk. Krankenpflegerin, Haushalt-pflegerin od. Gewerbelehterin) u. In žjährigen Lehrgängen (Vor-bedingung mittl. Reife, I Jahr stantlich anerk. Haushaltungsschule u. Vijahr. Gradküchen-praktikum) par

Diätassistentin

aus. Beg. d. Lehrgünge: L April and 1. Oktober. Aufnahmealters 20. bis 34 Lebensyahr. Zur Zelt gute Anstellungsaussichten.

#### BDM.-Hausbaltungsschulen

Mufonbme: PER Rabel wom pollendeten to. Lebensjahre an.

Canigelb: Der Johresture beiragi 880 RB. einichl, Coul. u. Berpilegunge-

Behrpton: Candmirtichaftlide Grifichtigung einfel. Canbarbeit, Gejundheiteund Canglingepilege, Gartenban Beltanidenlide Edulung

Aufturelle Coulung - Spott

#### BDM.-Landfrauenschulen

Unter- und Oberstule

Kulnahme: Som wollenbeten Id. Lebend. jaure an.

Beinigelb: 750 Riff, im Jahre,

Lehrbfan:

Dausmirifdaftliche Ertückigung Marienban Groß. und Ricimitergucht DVTLeurieitiens Madriagiagi

Weltenicaulide Coulung Quiturelle Echalung - Eport

Anfragen find gu richten an bad. Bujtale Ami ber Reichejugenblub. rung, Berlin Will, Rurfürftenftr. 30

#### Bas Durmont Kaushaltungsichule Sabret

nimm! such erholungsbedürftige junge Mädchen auf

Criurt-Bochbeim, Dans Connenblid Briv. Daushaltnugeldule,

Hess-

1 1 0, m 11 Noothel 11 10, m

Berd-schill-

an Private. 1000

Chrom. Eleviorh.

20 Tayne In Mass off - m 24 - 45 - 60 - .

dia desirentamente se relevant la grater hanni

Hess

(Diegen Unt-fla Mit.

00 88 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120

### Soule Solok Spekaart

bei Meberlingen am Bobenfee

#### Landetziedangabeim ilit Madaben

Oberichale baudm. Borm. (1. unb Bjabz Grauenicule.) Miltel- unb Cherftule Reifeprafung. Biffenichaftliche und proft. Muebilbung. Gartenarbeit, Wertarbeit Sport Segeln (eigener Balen), Wanberung, Beichtothletit, Binteriport Auferbem einjahr, Saushaltunge. foule (Bernieladidule).

### Raffel, Frobelfeminat

Cogintodb. Comingr bes Guangel. Digfonievereine Berlin-Behlenbor!

handmirtichnitliche Borfinle, 1 3abr, für Abiturienifunen if fabr. Rinbergarinerinnen-hortnerinnen.

Rurfus, 2 3abre. Conberichrgang

f. Abloto. d. Blabr, Franch. Ichnien, 1 3. u. V. 3. Praintum. Jugenbleiterinnenfurfus, 1 3abr. Bieginn aber Anrie Sit. u. April. Schulerinnenbeim. - Profpette.

#### Steetlicke Hausheitungs- und Landfragenschule Oranienbaum Ankall

in gefunder und malbiricher Wegend. ibranbliche Ausbildung in Band, Barbie Ableiftung bes hausmirsichattlichen Praftitums für Gubreranmarterinnen Borgioltighte Ausbilbung. Ri. Rreis. Profitiums für Gubreraumarierinnen Bernfolduleriag. Bunff, Cport, Vart, bes Bleichearbeiteblenfteb. Einfahrige Tennispl. Fractiones, gejunde Page, Lebrgange. — Cogial gestaffelle Schultugerrichtsbeginn am 18. April . gelber, Ruriusbeg.: April u, Oftober,

#### Gymnastik - Turnen - Spert

### Gymnastikschule Medau

Beriin-Edoneberg, Innobruder Etr. 44, 71 10 18

Berlingehlenbart,

Cobineauftrafte 17, 86 14 43 Palenturie - Bertenfurie - Be-enfanabilb. mit Inteenat, Reiche-iperfielb (Stanti, Abichiufprufung)

### JUTTA KLAMT

steatilch enerkannte Ausbildungsslätte für Deutsche Gymnastik. - Ausbildungsschule für Tent -

BERLIN - GE UNEWALD

Gillatrabe 10 Ferniul 970698

### Schwarzerden / Rhon

Schule für Deutiche Comnaftit

1. Berniennsblibung in bentider Comuntit (ftaatl. Aploluh) Die Jahre, Beginn: Blet u. Ofiober. 2. Braft. Lebejahr f. Jugenall: Beginn Wat u. Oft. B. Ferienfurfe: Juli und August. 4. Ainber-Erbolungofuren: Juli und August.

Befunbheiteführung Brofpett und Mustunfi burch die Schule, Boft Poppenbaufen a. b. Waffertuppe

### Marsmann - Schule, Helleral Sunntfurt a, M., Erilehr, M., Reatlide anert, Ensbilbungshätte für tängerilche Gumnafit u. Zan, bis par Bühnenreift.

Masti. anork. Ausblidungs-stätte für Deutsche Gymnastik

1. Berufesgebildung Z. Gymnastisch-Hauswirlschaffliches Schulungs jahr

Augh, v Prosp. Schulholm Hallares & Oresdon

#### Reichmann-Soule, Sannover front, auertaunte Anobitbungopatte für

Tentide Gumnakit / Eport / Zang. Deg. fipril u. Ott, Cammerkeinftr. 3. Profp.

Symnaftiticale Deligia,

Berita-Dablem. Berufaausbrib. t. Et. Bomn. baubibirifd Bernfabr / Borfemt-uar / Internal / Griernal. Profpette.

### Gymnastik-Schule Jise Glaser

Bernfrausbilde. m. steatl. Abschinfiprülg. Franklurt a. M., Cimenstr. 25. Prusp. and.

#### Loite Müller



#### **Hotelfach-Ausbildung**

Sutel-Betreiftefin], Penfone-Beiterfin), meidaftefuhrer, Boro, Huden u. Cool-Angefrellte u. a. merben granbl. aude gehilbet im pratitig. Untereuft b, prin.

### hotel-Sachicule Daling-Aldricen Bragis im Hause

Mahige Preifet 10 % Jahrperleermagi. n. Profpetie frei burd bas Direttores.

Bar ben Jebrgang 1946 fleiern wir die geldmofvolle, pralitige

### Sammelmappe

in briigrau Beinen mit Barbprogung Berlag '"Das Dentide Mabel" Rieberiadfifte Lagedjeitung Sale. Benichriftenabt., Banuport,

Erfurt Coulerionenbeim, Gegt, 1804, habres, Vie t. "/4-3abres-Aurie. Drudidritt. Bernfoldulerjan.

### Gprich und schreibe viantig Deutich!

Wer fatfic fpricht, wird belicheit. Bebirebalte Briefe Reiben ebne Erfolg, jerfteren guit Ber-binbungen. Bermeiben Gie bas ! Beffellen Gie bas Lebrind: "Corid und idreife rideig Dentid mit Werterbad" nach ben neueften amitt den Regeln. Ge beuntwortet alle Imeileisfragen: mir ober mich, Sie ober Ihnen, guter ober inledber Can, Romma ober feine, greier ober fleiner Duchflabe, f ober f ufv. 320 Gelten in Gangleinen geb. RD 4.45 einschlieblich Dorto (Radnahme RD 4.75). Buchversand Gulenberg Dresden-D 412



Juneridilige Mufit. infittmente (Glifat-Mandolinen, Afterbione. Bliodfloten ufm ! M. Wunberlich, gegrundet 1854 @irbenbrunn (Boglinnb) 200 Bretabuch frei!

weitererzählen -



Harr Joseph Staudigt, Studlenrat are Alten Gymnasium in Rogensburg, achrieb um 13 2 36; "leb halte Ihre Unterrichtamethods for ausgeneichtet. Wenn jemand sieh geman ab den von liesen aufgestellten Übungsplan hält, so muß er, ob er will oder nicht, ein illehtiger Stepagraph werden." — Wir verbürgen eine Schreibfertigkeit von 120 Siben je Minute (senst Geld marfiek!) Der Konterat Wolfgang Kleiber in Brusha 16, Einbaumstr. 1, und andere Teitnehmer erreichten hanteldes stattlicher Versichterung sogar eine Schreibenhauftig-balt von 150 Eilben in der Minutel Mit der neuen angeben Deutschen Kurpschrift hann der Geübte so schuell schreiben wie ein Reduur spricht! — 500 Berufe eind nater unseren begetaterten Fernschulern vertreten. Der jungsta irt 7. Jahre der attente 70. Sie lernen bequem so Hause unter der sicherm Führung von stantlich geprüften Lahrerut Das Arbeitstempe bestimmen für selbei! Alle Lehemittel, werden für Eigentum! Bitte, senden Sie select in offensen Umsehlug diese Anzeige ein (2 Pfennig Porto).

As de Kurzechrift-Fernechule Hordan Berlin-Pankow Mr. 149 D Hite seeden Sie mir gant amsonst and anverbindl, 5000 Worts Ausburit mit des plan. Urtailes van Fachlectes v. Schtliern! Yes q. Tanama: ......

Ort and Straffer ...